Belgien 36.00 bfr, Danemark 8.00 dkr, Frankreich 6.50 F, Griechenland 105 Dr, Großbritannien 65 p, Italien 1500 L, Jugoslawien 275,00 Din, Luxemburg 22,00 ffr, Riederlande 2.00 hfl. Norwegen 7.50 nkr, Österreich 12 65, Portugal 115 Res Schweden 6,50 skr, Schweiz 1.00 afr, Spanien 125 Pts, Kanarische Inseln 150 Pts.

Nr. 175 - 31.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

### UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

### TAGESSCHAU

#### **POLITIK**

Ohne DAG: An dem Dreiergespräch von Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgebern soll nur der DGB, nicht aber die Angestelltengewerkschaft (DAG) teilnehmen, die Arbeitsminister Blüm gern dabeigehabt hätte. An der Ausarbeitung der Diskussionspepiere für das Treffen am 5. September war nur der DGB, nicht aber die DAG beteiligt. (S. 4)

Recreic: Das Braunkohlekraftwerk Buschhaus bei Helmstedt, um das es monatelange juristische und politische Auseinandersetzung gegeben hatte, ist gestern ans Netz gegangen. (S. 4)

Amhitionen: Bundesjustizminister Hans Engelhard will sich nach eigenen Angaben um den Spitzenplatz auf der bayerischen FDP-Landesliste für die Bundestagswahl 1987 bewerben. (S. 8)

· Karde

- ---

Carlo Ca

25 P. 18 P. 18

Arbeitskampf: Den seit einer Woche andauernden Streik im Metallhandwerk von NRW hat die IG Metall auf einen weiteren Betrieb in Ibbenbühren ausgedehnt. Bis zum Wochenende sollen noch zwei weitere Betriebe in den Arbeitskampf einbezogen werden.

Atomtests: Die Ankündigung des sowjetischen Parteichefs Gorbatschow, bis Ende 1985 auf Atomtests zu verzichten, ist in Washington skeptisch aufgenommen worden. Die Vereinigten Staaten lehnten den Vorschlag, sich entsprechend zu verhalten, ab. (S. 8)

Sädafrika: Präsident Botha hat mit der Ausweisung schwarzer Gastarbeiter gedroht, wenn deren Heimatländer weiterhin internationale Aufrufe zu Sanktionen unterstützten. Enttäuscht über die harte Haltung Bothas zeigte sich gestern Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu, der vergeblich ein Treffen angeregt hatte.

Großbritannien: Gegen einen neuen Vertrag für die Europäische Gemeinschaft hat sich ein Sonderausschuß des britischen Oberhauses für EG-Fragen ausgesprochen. Die Zeit sei nicht reif für die Schaffung einer Europäi-

Flucht: Einem 30jährigen Mann

aus der CSSR ist in der Nacht zum Montag die Flucht nach Bayern gelungen, wo er um politisches Asyl gebeten hat.

#### <u>ZITAT DES TAGES</u>



99 Sicherheit heißt nicht Zäune errichten, sondern Tore aufma-

Der finnische Präsident Mauno Koivisto per immsche Frasident Mauno Kolvisto bei der Kröffnung des Außenministertref-fens anläßlich des zehnten Jahrestages der Unterzeichnung der KSZE-Schlußak-te in Helsinki FOIO: DPA

#### WIRTSCHAFT

Konjunktur: Der seit zweieinhalb Jahren währende Konjunkturaufschwung in der Bundesrepublik Deutschland wird nicht nur 1985 anhalten, sondern sich auch noch 1986 fortsetzen, besagt eine Studie des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Kritisch wird aber angemerkt, der Bundesregierung fehle der Mut zu einer "beherzten Verbesserung der Rahmenbedingungen". (S. 9)

Japan: Die Regierung hat gestern ein Programm zur Erleichterung von Importen veröffentlicht. In dem 88 Punkte umfassenden Dokument verpflichtet sie sich, die Importe durch eine Verringerung von Handelshemmnissen und durch Zollsenkungen zu fördern.

Renten: Die Liquidität der Rentenversicherung ist in diesem und im kommenden Jahr auch bei vorsichtigen Annahmen (3,5 Prozent Lohnsteigerung und 0,2 Prozent Beschäftigungszuwachs) gesichert, erklärte der parlamentarische Staatssekretär im Arbeitsministerium, Vogt. (S. 9)

Börse: An den deutschen Aktienmärkten setzte sich die Abwärtsbewegung fort. Auch am Rentenmarkt wurde nach längerer Stabilität wieder eine nachgebende Tendenz sichtbar. WELT-Aktienindex 191,23 (192,84). BHF-Rentenindex 104,081 (104,172). Performance Index 105,504 (104,596). Dollarmittelkurs 2.8353 (2.8304) Mark. Goldpreis pro Feinunze 325.25 (326.50) Dollar.

### KULTUR

Biographie: An vertrauter Literatur über Xaver Fuhr ist kein Mangel. Doch die jetzt erschienene Biographie des Malers von Axel Hubertus Zienicke liefert erstmals einen systematischen Überblick über alle erfaßbaren Arbeiten. Au-Berdem ist der Autor dem unnahbaren Fuhr so nahe gekommen wie bisher wahrscheinlich kein anderer, (S. 15)

Musical: Die "Meuterei auf der Bounty", bereits dreimal verfilmt, hat der englische Popmusiker David Essex jetzt auch als Musical unter dem Titel "Mutiny" im Londoner Picadilly Theatre zur Uraufführung gebracht. Während die Vorstellung noch einiges für die Augen bot, schleppte sich die Bounty musikalisch von Untiefe zu Sandbank. (S. 15)

### SPORT

Tennis: In der neuen Weltrangliste ist Boris Becker um einen Platz auf Rang neun aufgerückt. Hansjörg Schwaier und Andreas Maurer liegen jetzt auf den Plätzen 39 und 41. (S. 7)

Motorsport: Der Brasilianer Emerson Fittipaldi (38), Formel-1-Weltmeister 1972 und 1974, feierte mit einem Sieg bei der amerikanischen CART-Serie ein erfolgreiches Comeback. (S. 7)

### AUS ALLER WELT

"Challenger": Der Ausfall eines der drei Haupttriebwerke kurz nach dem Start der bemannten US-Raumfähre war nach Angaben eines Sprechers der Nasa das bisher größte Problem in den vergangenen vier Jahren. Dadurch können auch nicht alle Experimente wie vorgesehen durchge-

Betrüger: Der Wiener Staatsan-

walt Lutz Moser, der für die Niederschlagung eines Betrugsverfahrens 1,5 Millionen Schweizer Franken kassiert hatte, ist laut Geständnis nicht von dem Angeklagten bestochen worden. Die Initiative für diese "außergerichtliche Klärung" des Falles ging von ihm

Wetter: Meist stark bewölkt, zeitweise Regen. 18 bis 20 Grad.

selbst aus. (S. 16)

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meimmeen: Yassir Arafats Listen-Trick - Leitartikel von Pe-S. 2 ter M. Ranke

Großbettannien: Die Stärke der Mrs. Thatcher wird zur Schwäche -Von R. Gatermann

Arbeitslose: ABM - die kleine Chance für die Chancenlosen -Von Szbine Schuchart S. 3

Landesbericht Berlin: Bald Weitstadt-Flair vor dem Reichstag? Von H.R. Karutz

Jugostawien: Systemkritik - Partei kann die technologische Revolution nicht verkraften

Fernsehen: Indien und die drei Lehren des Hinduismus - Adler mit viel zu schwerem Körper S. 6

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Automobile: Die "Fünf" aus Japan werden schon bald in den USA produzieren

Architektur: Neue Industriesrchitektur - Der Büroriese tarnt sich als Vorstadtsiedlung S. 15

Bundestag: Es wird ernst mit der Vertreibung in das Wasserwerk -Von Eberhard Nitschke

## Shultz in Helsinki: Mauern und Stacheldraht teilen Europa

"USA wollen den Gipfel zu seriöser Arbeit nutzen" / Genscher traf Fischer

BERNT CONRAD, Helsinki

Der amerikanische Außenminister George Shultz hat der Sowjetunion auf der KSZE-Jubiläumstagung in Helsinki angeboten, in geduldiger und seriöser Weise zu Vereinbarungen zu kommen, die im Interesse beider Seiten liegen. Dabei erwähnte er vor allem die Sachbereiche Abrüstung, Sicherheit und Wirtschaftsaustausch, fügte jedoch hinzu, auch die Rechte und das Wohlergehen des Einzelmenschen müßten gestärkt und verbessert werden.

Anhand konkreter Beispiele kritiserte Shultz zahlreiche Menschenrechtsverletzungen in der Sowietunion. Mit Nachdruck forderte er Schritte zur Überwindung der Spaltung Europas. Die Rede des US-Außenministers und eine Ansprache seines sowjetischen Amtskollegen Eduard Schewardnadse bildeten nach der Eröffnungsrede des finnischen Präsidenten Koivisto den Höhepunkt des ersten Tages der Konferenz zum 10jährigen Jubiläum der Schlußakte

Schewardnadse zeigte sich bei seinem ersten Erscheinen auf internationalem Parkett heiter, selbstbewußt und kontaktfreudig. Er hatte schon bei seiner Ankunft in der finnischen Hauptstadt guten Willen demonstriert, indem er versicherte, die gegenwärtigen Spannungen erforderten "gemeinsame Anstrengungen, um das politische Klima in Europa und die internationalen Beziehungen insgesamt radikal zu verbessern". Deshalb müßten die Basis der KSZE-Schlußakte gestärkt und ihre Erosion verhindert werden.

Heute werden Shultz und Schewardnadse, die sich gestern in der Finlandia-Halle vor Beginn der Eröffnungssitzung bereits persönlich kennengelernt haben, zu einem auf mindestens drei Stunden angesetzten Gespräch zusammenkommen.

Ebenso wie auf der KSZE-Gipfelkonferenz vor 10 Jahren an gleicher Stelle zeigt sich auch diesmal wieder, daß der unaufhörliche Reigen persönlicher Begegnungen am Rande eine größere Rolle spielt als das offizielle Geschehen der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. So konferierten Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher und

...DDR"-Außenminister Oskar Fischer gestern morgen eine Stunde lang miteinander. Genscher bewertete das Treffen als "nützlich und positiv". Offenbar hat der Minister dabei auch kritische Probleme, wie die Kontaktsperre für rund drei Millionen "DDR"-Bewohner, angesprochen. US-Außenminister Shultz nahm

am Nachmittag in der Arbeitssitzung, die unter seinem Vorsitz stand, bei aller Gesprächsbereitschaft kein Blatt vor den Mund. Unmißverständlich wies er auf Mauern und Stacheldraht hin, die auch 10 Jahre nach der Unterzeichnung der KSZE-Schlußakte den europäischen Kontinent teil-

"Wir alle leben unbehaglich mit der brutalen und künstlichen Teilung dieses Kontinents, auch wenn wir nach Wegen zu ihrer Überwindung suchen. Aber nichts in der menschlichen Geschichte hat sich als unwiderruflich erwiesen", sagte Shultz. Er fügte hinzu: "Vielleicht niemand hier aus meiner Generation kann erwarten, daß Mauern und Stacheldraht in unserer Lebenszeit wie durch Zauber

### Kopelew: Es sind noch Tausende in Haft

Rechtzeitig zum 10. Jahrestag der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) ist aus der Sowjetunion ein Videofilm über die Familie Sacharow in den Westen gelangt. Er soll beweisen, daß es dem Friedensnobelpreisträger und seiner Frau gut geht. Der Film wurde der "Bild"-Zeitung in Moskau zugespielt und vom ZDF in Ausschnitten ausgestrahlt. Offenbar mit versteckter Kamera gefilmt, zeigt er unter anderem. wie Andrej Sacharow – anscheinend wieder gesund - aus der Klinik entlassen wird und zu seiner Frau Jelena Bonner zurückkehrt. In einem Interview des Deutschlandfunks äußerte sich zu diesem Film der sowjetische Schriftsteller Lew Kopelew.

Der Export des Films am Vorabend der Helsinki-Jubilāums-Konferenz zeuge eindeutig davon, daß der Druck der Öffentlichkeit auf die sowjetischen Behörden wirksam sein könne, sagte Kopelew. Proteste, Bitten und Einsprüche, die seit Monaten nach Moskau gerichtet worden seien, hätten dies bewirkt. Dennoch sei es eine unwürdige Art der Beschattung,

nehmen zu lassen.

Die Tatsache, daß Tausende von Menschen, die weniger bekannt seien als Sacharow, auch weiterhin in Gefängnissen und Verbannung lebten, sei eine Verpflichtung, mit diesem Druck nicht nachzulassen. "Wir können den Menschen drüben helfen". sagte Kopelew. Er erinnerte daran,

#### SEITE 2: Video Sacharow

daß die Helsinki-Kommissionen von der Staatssicherheit aufgelöst beziehungsweise vernichtet worden seien, daß der Leiter der Moskauer Helsinki-Kommission, der Physiker Jurij Orlow, sieben Jahre Straflager bekommen habe und in der Verbannung lebe. Alkein 1584 seien drei Mitglieder der ukrainischen Helsinki-Kommission gestorben.

"Friede und Menschenrechte sind untrennbar\*, betonte der Schriftstel-Helsinki . . . darf nicht als Dessert zu den politischen Hauptgerichten betrachtet werden." Man könne nur hof-

solche Filme von Geheimagenten auf- fen, daß die neue sowjetische Führung dies besser begriffe.

Auf die Frage, ob nicht Helsinki für die Bürger der Sowjetunion zumindest bewirkt habe, daß man heute die Einhaltung der Schlußakte einklagen könne, meinte Lew Kopelew: "Es hat Hoffnungen gebracht. Und es hat eine rechtliche Grundlage gebracht für die Menschenrechte, die eigentlich von der sowjetischen Verfassung und den sowjetischen Gesetzen auch verbrieft sind, offen aufzutreten." Aber die Menschenrechtsbestimmungen der KSZE-Schlußakte seien noch nicht zur Realität geworden.

Heute sei übrig geblieben die Sorge um die Menschenrechte in der Sowjetunion, in Polen, der CSSR ebenso wie in Südafrika oder Chile. "Die Menschenrechte sind kein Luxus", mahnte Kopelew, "und die Sorge um sie ist keine Wohltat." Wer glaube, nur für den Frieden eintreten zu können und dabei die Menschenrechte ignoriere und umgekehrt, schade beiler. "Der sogenannte Korb III von den "Kein Friede ohne Menschenrechte, keine Menschenrechte ohne gesicherten Frieden. Das muß begrif-

## Reagan für Kooperation mit Europa

Bei SDI-Forschung sollen europäische Sicherheitsinteressen voll berücksichtigt werden

US-Präsident Ronald Reagan hat den Projektleiter des SDI-Projektbüros im Pentagon, Generalleutnant James Abrahamson, angewiesen, bei der Vergabe von Aufträgen zum Forschungsprogramm für ein Raketenabwehrsystem im Weltraum amerikanische Firmen zu bevorzugen, die zur Erfüllung ihrer SDI-Aufgaben eine Partnerschaft mit europäischen Unternehmen vorweisen können. Mit dieser Erkenntnis sind deutsche Industrievertreter von einer Erkundungsreise nach Washington zurück-

Reagans Direktive geht offenbar auf Gespräche zurück, die der Präsident während des Bonner Weltwirtschaftsgipfels Anfang Mai mit Bundeskanzler Helmut Kohl und anderen Regierungschefs verbündeter Länder geführt hatte. Obwohl die amerikanische Industrie unter technologischen Aspekten nicht unbedingt auf die Kooperation mit dem Ausland angewiesen ist, kanalisiert die Reagan-Administration auf diese Weise das

### Reagan gegen **Etat-Kompromiß**

DW. Washington

Die Aussichten auf einen spürbaren Abbau des Rekorddefizits im Haushalt der Vereinigten Staaten sind ernsthaft in Frage gestellt wor-den: Präsident Reagan lehnte einen Kompromißvorschlag ab, den seine republikanischen Verbündeten im Senat ausgearbeitet hatten. Getreu seinen Wahlversprechen, keine neuen Aufgaben zu erheben, wandte er sich gegen eine Importsteuer für Erdöl, die in drei Jahren rund 25 Milliarden Dollar Mehreinnahmen erbracht hätte. Auch den Vorschlag, die Renten nurmehr alle zwei Jahre und nicht wie bisher jährlich der Inflationstate anzupassen, lehnte der Präsident ab. Durch diese Maßnahme sollten sieben Milliarden Dollar in drei Jahren eingespart werden. Mit ihrem Entwurf wollte die republikanische Mehrheit im Senat das geschätzte Budgetdefizit im Fiskaljahr 1986 um 65 Milliarden Dollar senken

will Washington offensichtlich erreichen, daß im SDI-Forschungsprogramm nicht länger der Frage ausgewichen wird, wie die Bedrohung Westeuropas durch ballistische Waffen kürzerer Reichweite sowie Flugzeugen und Marschflugkörpern begegnet werden kann. Dem Vernehmen nach wird den US-Unternehmen durch Abrahamsons Büro auch erklärt, sie müßten in der Phase zwei der SDI-Auftragsvergabe Angebote unterbreiten, in denen auf die Bedrohung Europas mit technischen Lösungsmöglichkeiten eingegangen

Diese neue Situation wird von den Vorständen deutscher an SDI-Aufträgen interessierter Unternehmen mit Befriedigung zur Kenntnis genommen. Von amerikanischer Seite werden nun, wie zu erfahren war, erste Kontakte auch mit deutschen Firmen mit dem Ziel einer SDI-Kooperation angestrebt. Die einschlägige deutsche Industrie ist entschlossen. auf die amerikanischen Offerten posi-

### Der Rhein besser als sein Ruf

DW. Bonn

Die Qualität des Trinkwassers in den Bundesrepublik Deutschland ist besser geworden, heißt es im neuen Jahresbericht der Wasserwirtschaft. Die neue Gewässergütekarte - die den Einfluß salzhaltiger Abwässer und toxischer Spurenstoffe nicht erfaßt - weise deutliche Verbesserungen an der Donau im Raum Regensburg, am Neckar unterhalb von Stuttgart sowie am hessischen Untermain auf. Auch sei der Rhein besser als sein Ruf. Bund. Länder und Gemeinden hätten in diesem Bereich sieben Milliarden Mark investiert. Eine Reihe von Wasserwerken müsse jedoch in der Bundesrepublik auf Grund der steigenden Nitratwerte im Trinkwasser geschlossen werden, wenn am 30.8. neue EG-Richtlinien für die Trinkwasserversorgung in Kraft treten. Dazu werde es aber aus Termingründen vorerst nicht kommen. Seite 9: Qualität verbessert

RÜDIGER MONIAC. Bonn Industrie-Interesse in Europa. Damit tiv zu reagieren, will aber als gleichwertiger Partner der US-Firmen behandelt werden. Deutsche Industrievorstände wollen unter allen Umständen vermeiden, für die Amerikaner nur als "Feigenblatt" zu dienen, damit das Pentagon für die Auftragsvergabe die Anweisung des Präsidenten erfüllt sieht.

> Für die Besiegelung dieser Partnerschaft ist nach deutscher Ansicht nicht mehr viel Zeit. Spätestens im Oktober wollen die US-Firmen unterschriftsreife Verträge haben, da dann in größerem Umfang mit der Vergabe weiterer Aufträge durch die SDI-Büros auch der US-Teilstreitkräfte zu rechnen ist. Vorher wird wieder unter Leitung von Ministerialdirektor Horst Teltschik vom Bundeskanzleramt eine deutsche Kommission aus Vertretern der Regierung, der Industrie und der Wissenschaft die Bedingungen einer SDI-Beteiligung im Detail erörtern. Teltschik soll dabei auch die Möglichkeiten zum Abschluß eines Rahmenabkommens zwischen den Regierungen erkunden.

### Für Initiative gegen den Terrorismus

Schwere Vorwürfe hat der amerikanische Justizminister Meese an die Adresse der Sowjetunion gerichtet. Moskau sei "in das komplexe Phanomen des Terrorismus verwickelt und versucht, daraus Profit zu schlagen\*. sagte der US-Politiker in einem Gespräch mit der konservativen spanischen Zeitung "ABC".

Beunruhigt zeigte sich der Justizminister darüber, daß die westlichen Länder "von der Bedrohung abhängig" und damit politisch erpreßbar würden. Deshalb sei es notwendig, die Initiative zu übernehmen und "den Projekten des Gegners zuvorzukommen\*. Zwar sei es nicht möglich, den Terrorismus vollkommen auszuschalten, jedoch könne er in ein "Randphänomen" umgewandelt werden, wenn die internationale Zusammenarbeit gegen die politisch motivierte Gewalt "Gestalt annimmt".

DER KOMMENTÄR

### Nach zehn Jahren HEINZ BARTH

Mit einer Rede von ein-drucksvoller Nüchtern-

heit hat Amerikas Außenmini ster George Shultz vor seinen 34 Kollegen aus den Unterzeichner-Staaten der KSZE die zehn Jahre analysiert, die seit der ersten Konferenz von Helsinki vergangen sind. Er bemühte sich, der neuen Sowjetführung deutlich zu machen, daß sie von der Reagan-Administration danach beurteilt werden wird, ob sie bereit ist, die Versprechungen ernst zu nehmen, die der Kreml in Helsinki gemacht, aber in seinen wichtigsten Teilen gebrochen hat.

1975 hatte Kissinger geglaubt, es werde möglich sein, die Sowjetunion durch den Helsinki-Prozeß in ein Netz von Verpflichtungen einzubinden, das zu einer Stabilisierung des labilen Friedens führen würde, mit dem wir seit dem Zweiten Weltkrieg leben müssen. Der Frieden ist formal nicht gebrochen, aber auch nicht stabiler geworden. Als die Sowjets erkennen mußten, daß die Sanktionierung der Teilung Deutschlands durch einen Friedensvertrag unerreichbar war, begannen sie auf die für sie nächstbeste Lösung, die von Helsinki, zu drängen. Die Bilanz, die Shultz zehn Jahre danach ziehen mußte, konnte nicht illusionsloser sein. Er nannte die Teilung Europas

brutal and künstlich. Aber es fiel auf, daß er die Tür für eine Verbesserung der Beziehungen und für das Novembertreffen Reagan-Gorbatschow offen ließ. Am schärfsten kritisierte er

die Sowjetunion in der Frage

der Menschenrechte, die vor-

wiegend den Vorgängern der

jetzigen Kremlführung zur Last fällt. Er vergaß weder das Schicksal Sacharows noch die Tatsache, daß die Sowjetbehörden die in der Schlußakte garantierten Erleichterungen bei der Familien-Zusammenführung verweigern. Die "begrenzten Fortschritte", von denen er sprach, können weder die USA noch den Westen befriedigen, weil daran festgehalten werden muß, daß die Bestimmungen der Schlußakte unteilbar sind. Es war die Rede, wie geschaf-fen, um Gorbatschow und seine neue Mannschaft zu erproben, wieviel an dem gefälligeren Stil, mit der sich auch sein Außenminister in Helsinki präsen-

tiert, und am Angebot eines Atomversuchs-Moratoriums echt sein mag. Die Gegenofferte, Sowjetbeobachter zu unterirdischen Nuklear-Erprobungen der USA einzuladen, ein wichtiger Test in der Frage der Moskauer Einstellung zur Verifizierbarkeit, paßt nahtlos zu der Haltung, die Shultz in Helsinki einnahm. Die Sowjetunion ist jetzt auf dem Prüfstand.

### SPD lobt das Verhalten der Delegation in Moskau

"Standfestigkeit" gewürdigt / Abreise verworfen

PETER PHILIPPS, Bonn Der Eklat bei den kommunistischen "Weltjugendfestspielen" findet inzwischen seine Fortsetzung in einer sich verschärfenden innenpolitischen Auseinandersetzung in Bonn. SPD-Vorstandssprecher Wolfgang Clement lobte gestern die "Standfestigkeit der deutschen Jugenddelegation" in Moskau, die "ihre Früchte trägt", und warf zugleich der Bundesregierung "besserwisserische Ratschläge" vor.

Clement antwortete auf den Appell von Regierungssprecher Schäfer, nach der offensichtlichen Mißachtung des Berlin-Abkommens aus Moskau abzureisen. Der SPD-Sprecher sagte: "Wer Verständigungspolitik ernst meint, der wird sich allen Rückfällen in zumeist juristisch verbrämte Einigelungstendenzen nach kaltkriegerischem Muster so weit wie irgend möglich widersetzen." In die gleiche Kerbe schlugen die Sprecher der Delegation aus der Bundesrepublik Deutschland - die in ständigem telefonischen Kontakt mit der SPD-Parteizentrale stehen -, indem sie in einer in Moskau abgegebenen Erklärung der Bundesregierung "gezielte Falschmeldungen" über die Moskauer Ereignisse vorwarfen.

Nach einer "Entschuldigung" der sowjetischen Veranstalter für das "Versehen", eine eigene Westberliner Delegation bei der Festival-Eröffnung an der elektronischen Anzeigetafel ausgewiesen zu haben, und nach wesentlichen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen" haben jedenfalls die Vertreter von 17 Jugendverbänden der Bundesrepublik Deutschland ihre Mitarbeit in Moskau wiederaufgenommen. Zu ihnen gehören neben der Sportjugend, den Jungsozialisten und Jungdemokraten unter anderem auch die Evangelische Jugend, die Jugendverbände von DGB und DAG, Pfadfinder sowie die den Vertriebenen-Verbänden nahestehende Deutsche Jugend des Ostens. Als "Verbesserung" wurde gewertet, daß "jeder Delegierte ab sofort da mitdiskutieren kann, wo er will", die Türen des Deutschen Clubs

SEITEN 2 UND 3: Weitere Beiträge

nun "offenstehen" und Jugendliche beim Verteilen von Flugblättern "nicht behindert" wurden.

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, der ebenso wie etwa RCDS und Jungliberale wegen der nicht ausreichend geklärten Behandlung Berlins während des Festivals nicht mitgereist ist, sieht die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet, daß nämlich Moskau in der Berlin-Frage bis zur äußersten Provokation gehen könnte". Dennoch riet der Verbandsvorsitzende davon ab, vorzeitig aus Moskau abzureisen, weil die Jugendvertreter "vor Ort für die Veranstalter ein viel unbequemerer Gesprächspartner sind\*.

Unbequem wurde gestern die schwedische Delegation: Erst nach der Drohung mit Abreise durfte eine Anklagerede gegen die Besetzung Afghanistans vor einem "anti-imperialistischen Tribunal" verlesen und als Schriftstück verteilt werden.

### Den Polen sind Preise zu hoch und Löhne zu niedrig

Offizielle Umfrage: Wirtschaftlicher Pessimismus wächst

Einen "beunruhigenden Anstieg des Pessimismus der Polen in wirtschaftlicher Hinsicht" hat der Direktor des staatlichen Warschauer \_Zentrums für Studien der öffentlichen Meinung", Oberst Stanislaw Kwiat-kowski, festgestellt. Nahezu zwei Drittel der Polen glaubten nicht, daß die Wirtschaftspolitik der Regierung Jaruzelski das Land aus der Wirt-

schaftskrise herausführen kann,

heißt es in der von der Wochenschrift

des Instituts.

"Polityka" veröffentlichten Umfrage

"Mindestens die Hälfte der Bevölkerung", betont Kwiatkowski, übt Kritik an dem "Zustand der Wirtschaft, der Ausübung der Regierungsgewalt und der Politik im allgemeinen". Mit Abstand der Hauptgrund für diese Unzufriedenheit (73 Prozent) ist die Steigerung der Preise von Konsumgütern und Dienstleistungen. 41 Prozent der Befragten kritisieren das Niveau der Gehälter. Hingegen beschweren sich nur elf bis 28 Prozent aus anderen Gründen. So

glaubt Kwiatkowski einen "in politi-

DW. Warschau scher Hinsicht sichtbar zunehmenden Optimismus" feststellen zu können, da "die politische Situation die Bewohner dieses Landes nicht mehr beunruhigt".

> Studentenführer der neun größten polnischen Hochschulen haben in einer westlichen Journalisten zugänglich gemachten Erklärung angekündigt, sie würden die für Mitte Oktober angesetzten Parlamentswahlen boykottieren, weil das Parlament in Warschau in der vergangenen Woche eine Verschärfung des Hochschulgesetzes beschlossen hat. Das neue Gesetz sieht die Auflösung aller Studentenselbstverwaltungen vor und zielt auf die politische Disziplinierung der Hochschulen ab.

> Mit Streiks drohte die Betriebsgruppe der verbotenen Gewerkschaft Solidarität" im hauptstädtischen Stahlwerk Huta Warszawa. Bis spätestens 1. September fordern die Arbeiter die Anhebung der Monatslöhne um 5000 Zloty (etwa 90 Mark) und die Verbesserung der Arbeitsbedingun-

# DIE WELT

### Video Sacharow

Von Herbert Kremp

Die Wolga ist 3530 Kilometer lang, und wir wissen aus stimmungsvollen Liedern einiges über den Wolgastrand. Dort sitzt Jelena Bonner, die Frau des Friedensnobelpreisträgers Sacharow – allein. Mit dieser Szene beginnt der Videofilm des sowjetischen Geheimdienstes KGB, der zum Auftakt des Außenministertreffens von Helsinki den Rest der Welt in Eigenart und Begriff der sozialistischen Menschlichkeit einstimmen soll. Sacharow ist zwar nach Gorki verbannt, aber es geht ihm nach intensiver ärztlicher Behandlung gut. Er konnte, er durfte ins Exil zurückkehren. Dort küßt er seine Frau, die kurz vorher Hefeteilchen gekauft hatte. Dann gehen beide in den Wald und suchen Pilze.

Von Zeit zu Zeit verbreiten die Sowjets Desinformationen. Eine Desinformation ist nicht schlechtweg eine Lüge. Sie enthält Tatsachen, die zum Zwecke der Täuschung zusammengefügt wurden. Der Videofilm zeigt, was sich abgespielt hat. Das Ehepaar Sacharow wurde nicht durch Doubles ersetzt. Es sind wirklich die Sacharows, die sich küssen. Ob sie nun dies tun oder Pilze sammeln, was für eine gewisse Geruhsamkeit des Lebens spricht, oder ob Frau Jelena allein an der Wolga sitzt oder ihr kleines Auto wäscht - alles sieht so normal, so familiär in des Wortes umfassender Bedeutung aus, daß man nicht annehmen kann, das Ehepaar habe auf Geheiß geschauspielert. Nein, da wurde sicher nichts gestellt. Im Gegenteil. Die beiden wurden gefilmt, ohne daß sie davon etwas merkten.

Im Lande des Großen Bruders ist das Auge desselben wohl überall. Im Falle der Sacharows hat dies gute, das heißt politische Gründe. Der insgeheim gefertigte Film über den Nobelpreisträger ist nicht für die Familie bestimmt. Hinter den Dreharbeiten stand keine Geschenkidee. Die Sacharows brauchen nicht zu wissen, daß und was der Westen jetzt via Video-Dokument über ihr Wohlbefinden weiß. Es geht gar nicht um die Sacharows. Die Kreml-Führung will nur keinen Fall Ossietzky haben - der deutsche Friedensnobelpreisträger von 1935 starb drei Jahre später an den Haftfolgen. Sie will viel-mehr zeigen, daß der "Korb drei" (Menschenrechte) von Helsinki auch etwas spezifisch Sowjetisches enthält. Sie bannt es auf den Film und verbittet sich weitere Einmischungen. In Helsinki geht es nach Ansicht Moskaus schließlich nicht um irgendwelche inneren, sondern um äußere Angelegenheiten: um das zehnjährige Jubiläum der 1975 "festgelegten" territorialen Nachkriegsordnung in Europa.

### Tutus Glaubwürdigkeit

Von Monika Germani

Bischof Tutus Wunsch, mit Südafrikas Staatspräsident Botha über die Krise zu sprechen, ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Allerdings will Botha am 19. August eine Delegation unter Leitung des höchsten anglikanischen Geistlichen von Südafrika empfangen. Das ist der Erzbischof von Kapstadt, Philip Russell. Tutu ist als Bischof von Johannesburg eben nicht der ranghöchste Kirchenvertreter.

Aber auch Tutu schränkte ein: Er sei nicht in der Lage, wie von Botha verlangt dem Aufruf zum "zivilen Ungehorsam" abzuschwören. "Ich setze meine Glaubwürdigkeit aufs Spiel und setze mich der Kritik aus", erklärte er auf einer Pressekonferenz. Außerdem forderte Tutu in einem Interview mit einer US-Fernsehgesellschaft erneut wirksame Sanktionen von Washington, wie sie gegen Polen und Nicaragua verhängt wurden. Es sei niemals die Frage gestellt worden, ob "die Bevölkerung dieser Länder davon betroffen wäre", sagte Tutu.

Nun besteht immer noch die Möglichkeit, daß Tutu in die Russell-Delegation eingeschlossen wird. Aber ob ein Gespräch mit Tutu in diesem Rahmen und bei dieser Vorgabe viel Sinn hat, darüber mehren sich die Zweifel. Jedenfalls fragen viele Beobachter, wie weit Bischof Tutu auch heute noch als Mann der Kirche angesehen werden kann oder ob er sich nicht als politischer Führer zu qualifizieren versucht.

Bemerkenswert ist nun, wie zurückhaltend sich ein wirklicher politischer Kopf in der gegenwärtigen Krise verhält. Chief Buthelezi, Führer der größten Volksgruppe, der sechs Millionen Zulu, und damit der ernstest zu nehmende politische Faktor unter den Nicht-Weißen, hat sich seit der Einführung des Ausnahmezustandes mit öffentlichen Außerungen zurückgehalten. Er zeigt auch kein Interesse an einem Treffen mit Botha. Seine Forderung bleibt: Teilnahme der Schwarzen an einer Nationalversammlung – allerdings nur auf der Basis einer Machtteilung, nicht einer weißen Vormundschaft – und Natal für die Zulus. Die Unruhen in den Townships (das Zulu-Gebiet ist nicht betroffen) unterstützte er bisher nicht.

### Moskauer Schlittenfahrt

Von Peter Philipps

Nun feiern sie in Moskau also wieder mit, die jugendlichen Gäste aus der Bundesrepublik Deutschland. Und was sie alles dürfen, nachdem sie den Kreml-Herren gezeigt haben, daß man mit ihnen "nicht Schlitten fahren kann" (wie sie selbst sagen): Jeder Delegierte darf mitdiskutieren, wo er will, die Türen zum Deutschen Club stehen offen, beim Verteilen von Feigenblatt-Flugblättern gab es keine Behinderung. Schon stimmt für sie auch das Feindbild wieder: Die Sowjets haben sich entschuldigt, die Bösen sitzen in der Bundesregierung und arbeiten mit "gezielten Falschmeldungen".

Sie hätten "für die Vertretung der deutschen und damit auch der Berliner Interessen vor internationalem Publikum vermutlich weit mehr getan als jene, die schon immer alles besser wußten", lobt SPD-Sprecher Clement sie. Was sie getan haben, bestand darin, daß sie auf der Grundlage windiger Zusagen nach Moskau führen, sich dort nach allen Regeln sowjetischer Kunst vorführen ließen und nun brav weiter mitmachen.

Die "Entschuldigung", auf die sie sich bewußt unklar berufen und die Clement wie den größten diplomatischen Sieg seit dem Abzug Attilas von Rom nach Zureden durch Papst Leo L feiert, bezog sich nicht auf den skandalösen Einmarsch einer eigenen "Delegation aus West-Berlin". Im Gegenteil, Tass rieb Salz in die Wunden mit der hämischen Mitteilung: "Das sowietische Organisationskomitee hat sein Bedauern ausgedrückt und sich bei den Delegationen aus West-Berlin und der Bundesrepublik entschuldigt." Also: Die "Delegation aus West-Berlin" ist nach wie vor präsent. Der Sprecher Lebedew stellte zudem ausdrücklich klar, daß die sogenannte Entschuldigung sich nur auf den "technischen Fehler" der Ankündigung der Delegation aus West-Berlin" auf der elektronischen Tafel bezog. Wenn die SPD nun auch amtlich das für die richtige Wahrung der Berliner Interessen erklärt, ist der Vorfall nicht nur für die sowjetische Politik lehrreich.



Weinerei

## Arafats Listen-Trick

Von Peter M. Ranke

G efoltert und ermordet – so fan-den libanesische Polizisten bei Sidon vier Palästinenser in einem Opel-Rekord. Unter ihnen war der Fatah-Kommandant Jalal Shomar, ein bekannter Gefolgsmann Yassir Arafats. Er hatte kurz zuvor versucht, zwei Lkw-Ladungen voll Waffen und Munition in das Lager Ain Hilweh zu schmuggeln. Den Mord schiebt die PLO dem syrischen Geheimdienst oder prosyrischen Palästinensern zu.

Wer immer die Täter waren, die Bemühungen der Arafat-PLO werden fortgesetzt, in Südlibanon neue militärische Stützpunkte aufzu-bauen. Das Waffenschiff "Roule", ebenfalls für die Arafat-PLO unterwegs, wurde von israelischen Schnellbooten im Hafen von Sidon in Brand geschossen, als es "Ze-ment" löschen wollte. Schiitische Amal-Miliz und Linksmilizen in Sidon haben als Arafat-Anhänger bekannte Palästinenser aufgefordert, das Gebiet zu verlassen.

Nicht nur in Südlibanon, sondern auch in Jordanien ist die Arafat-PLO aktiv. Dort wird eine Brigade aus Palästinensern ausgebildet, die aus Tunesien und Nordiemen kamen. Die Israelis nehmen an, daß die militärischen Vorbereitungen zwei Zielen dienen: neuen Aktionen gegen Israel und dem Schutz vor der prosyrischen PLO die in Damaskus als Nationale Rettungsfront" firmiert.

Arafat baut derzeit wieder Jordanien als seine Hauptbasis aus. Daher braucht er König Hussein. Auch wenn sie einander nicht lieben, ist Hussein auf Arafat angewiesen. Dessen Einfluß auf die Palästinenser in Jordanien, etwa sechzig Prozent der Bevölkerung. ist dem König noch immer lieber als die Bemühungen der Syrer, die Palästinenser für die "Nationale Rettungsfront" und somit gegen Arafat und die Monarchie zu mobilisieren - mit dem Sturz Husseins

Deshalb, nämlich zur Absicherung ihrer neuen Allianz, starteten Hussein und Arafat die im Westen als "politische Wende" begrüßte \_Friedensinitiative", die sich freilich immer mehr als hohle Nuß erweist. Sie zielte vor allem auf die US-Regierung und die veröffentlichte Meinung, einmal, um Arafat direkte Verhandlungen und die

Anerkennung "seiner" PLO in Wa-shington zu ermöglichen, zum anderen, um das große Waffengeschäft König Husseins mit den USA politisch abzudecken.

Die "Friedensinitiative" diente schließlich auch dem Zweck, die geschwächte Stellung der PLO Arafats in den seit 1967 besetzten Gebieten zu verbessern. Die An-hänger König Husseins und eine sunnitische "Islamische Front" ha-ben zu Lasten der PLO beträchtlichen Zulauf unter den 1,2 Millionen Palästinensern in Judāa, Samaria und im Gaza-Streifen. Es gibt gemäßigte Kräfte in der städtischen Schicht der Notablen und der Geschäftswelt, die nach achtzehn Jahren Besetzung des Hängezustands und der arabischen Sabotage an jeder Friedenslösung müde werden und sich für die Möglichkeiten eines Arrangements zu interessieren beginnen. Arafat fürchtet, daß sie an der PLO vorbei direkt mit den Israelis und König Hussein verhandeln könnten.

Arafats Namensliste für eine jordanisch-palästinensische Delegation, die zunächst mit den Amerikanern sprechen soll, nennt aller-dings fünf Palästinenser, die seit Jahren nicht mehr in den besetzten Gebieten leben und treue PLO-Anhänger sind. Nur zwei seiner Kandidaten leben in Gaza bzw. Ost-Jerusalem. Kein-Prominenter wie Fredsch, Schauwa oder El-Masri aus den besetzten Gebieten ließ sich auf die PLO-Liste setzen.

Arafat fürchtet in ihnen kommende Partner der Israelis und



Angst vor den Gemäßigten: Arafat

mit der jetzigen Liste können Arafat und Hussein erst einmal nicht weiterarbeiten, weil Israel die Na-men ablehnt und auch Washington starke Vorbehalte hat. König Hussein verweigert eine Listenänderung. Er mutet Washington also zu, unter anderem mit drei führenden Funktionären der Terror-Organisation El-Fatah zu verhandeln, von denen einer, Salah Ta'Amre, von den Israelis 1982 in Südlibanon gefangengenommen wurde.

Amerikaner bei neuen Verfahren

für eine friedliche Lösung. Aber

In Washington wird man zunehmend mißtrauischer. Zwei Zusagen König Husseins nämlich hat Arafat bisher nicht honoriert. Einmal sollten "Unabhängige" auf der Liste stehen, zum anderen sollte Arafats PLO die UNO-Resolution 242 und 338 mit ihrem Hinweis auf die Existenz Israels anerkennen. Arafat fordert jetzt von Washington, es solle erst einmal das "Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes" anerkennen. Im Sprachgebrauch der PLO bedeutet das einen eigenen Staat. Außerdem hat Arafat noch nicht

eingewilligt, mit Israel direkt zu

verhandeln; er redet vielmehr, wie

auch Hussein, von einer internatio-

nalen Nahost-Konferenz unter Einschluß der Sowjets. Die Istaelis – sie lehnen amerikanische Gespräche mit einer Delegation, zu der PLO-Mitglieder gehören, strikt ab – haben Washington eine Warnung übermittelt: Wenn US-Unterstaatssekretär Murphy in Amman mit einer "gemeinsamen Delegation" von Hussein und Arafat spräche, würde die PLO erklären, Amerika habe sie ohne Gegenleistung als einzige legitime Vertretung der Palästinenser anerkannt. Das wäre für Arafat ein wichtiger

Erfolg gegenüber Syrem samt pro-

syrischer "Rettungsfront", aber auch gegenüber allen gemäßigten

Kräften in den besetzten Gebieten,

während der US-Politik die Hände

gebunden würden. Die "Friedensinitiative" erinnert an Basarhandel. Von wirklichen Friedensabsichten mit dem Willen zu direkt ausgehandelten Verträgen kann weder bei König Hussein noch bei Arafat gesprochen werden. Es trügt nur der Schein, und das ist Absicht.

### IM GESPRĀCH Kiichi Miyazawa

### Konkurrent Nakasones

Von Volker S. Stahr

Y asuhiro Nakasone, Vorsitzender der unangefochtenen Regierungspartei LDP und kraft dieses Amtes fast automatisch japanischer Regierungschef, muß und will sich Ende 1986 zur Wiederwahl als Parteivorsitzender stellen. Mit Blick darauf ist in diesem Sommer Bewegung in die Partei gekommen. Im Februar erkrankte der mehr als ein Jahrzehnt dominierende Politiker der LDP, Ex-Premier Tanaka, schwer. Seither ist er nicht mehr öffentlich aufgetreten. Kaum einer rechnet noch mit der Rückkehr des Königsmachers, dessen Einverständnis Nakasone noch bei seiner Wiederwahl Ende 1984 einholen mußte.

Nun wächst die Stärke der anderen Gruppierungen in der Partei. Unter den Nachfolgekandidaten für Nakasone gilt Kiichi Miyazawa, einer der führenden Wirtschaftspolitiker führenden Japans, als besonders aussichtsreich. Miyazawa (66), Sohn eines Reichs-

tagsabgeordneten, in der LDP bereits seit ihrer Gründung Mitte der fünfziger Jahre aktiv und wiederholt Minister, leitet heute den wichtigen Geschäftsführungsausschuß der Partei. Er gilt als Kopf und Kandidat jener Fraktion, die einst die Nakasone-Vorgänger Suzuki und Ohira stützte. Sie ist (noch) die zweitstärkste LDP-

Doch Miyazawa verläßt sich nicht nur auf die innerparteiliche Stimmenarithmetik. Als Wirtschaftsexperte profiliert er sich zusehends auch in der Öffentlichkeit - zumeist auf Kosten Nakasones. 1984 legte er in der Partei ein eigenes Wirtschaftskonzept vor, mit dem er die Spar- und Arbeitsmarktpolitik Nakasones scharf kritisierte. Sein Konzept ging von weit höheren Steuereinnahmen als der Regierungsentwurf aus (was 1984 auch eintzat) und sieht Japan durch seine Hochtechnologie-Industrien am Beginn einer neuen Wachstumsphase. Dadurch sei eine viel optimistischere Bewertung der Haushaltslage des Landes möglich, und die Rotstiftpolitik Nakasones gegenüber den Arbeitsbeschaffungsprogrammen (be-sonders im Staatsdienst) erscheine überzogen.



| Festi | Viliz

Profilierter Wirtschaftler: Miyaza-

Miyazawas Worte haben Gewicht, Er war in den frühen sechziger Jahren bereits an Premier Ikedas "Ein: kommens-Verdopphings-Plan" beter ligt, der Japan für mehr als ein Jahrzehnt unbestritten zum Land mit den höchsten Wachstumsraten aller Industrienationen machte. Zwischen 1962 und 1978 war er dreimal Direktor des Wirtschaftsplanungsamtes; eine Position, die in der Kabinettshierarchie des Wirtschaftsriesen Japan höher anzusiedeln ist als die meisten Ministerien. Mit diesem Pfund wuchert Miyazawa aber nicht nur innenpolitisch. In Reden und Interviews nimmt er zunehmend Bezug auf die (Wirtschafts-) Beziehungen zu den USA und spart nicht an Kritik an der gegenwärtigen Außenhandelspolitik. Damit greift er Nakasone auf dessen ureigenem Feld an: der Außenpolitik.

Der Premier zieht seine Popularität vor allem aus glanzvollen Auftritten mit ausländischen Staatschefs. Miyazawa stellt bewußt immer wieder die Frage nach der Substanz der staatsmännischen Auftritte Nakasones, auf das, was unter dem Strich für die Wirtschaftsmacht übrigbleibt. Mit seiner Profilierung als "Außenwirtschaftler" kommt Miyazawa der Idealvorstellung der Japaner von ihrem Premier sehr nahe. Dies steigert seine

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

### THE GUARDIAN

Das Londoner Blatt geht auf die Feiern in Heisipki alm

In den Augen der meisten westlichen Delegierten gibt es wenig zu feiern. Die Schlußakte war ein zynischer Handel, nicht nur weil die Rus-sen keine Absicht hatten, die Menschenrechts-Verpflichtungen einzuhalten, sondern auch weil der Westen keine ernsthaften Erwartungen gehabt haben kann, daß sie sich daran hielten. Breschnew wollte die Teilung Europas mit allen Mitteln sanktionieren, aber er war nicht bereit, das Sowjetsystem in dem Prozeß zu opfern. Seine Nachfolger haben die Dissidenten, die das Staatsverhalten nach dem Helsinki-Maß messen, genau so streng verfolgt wie er.

### The Baily Telegraph

Angesichts der außerordentlichen Forderungen der Franzosen ist es un-denkbar, daß ein befriedigender Kompromiß erzielt wird. Es gibt nun drei Möglichkeiten. Die erste ist, daß vier Länder einschließlich Großbritannien ohne Frankreich vorangehen. Die zweite, daß einzelne Länder ihre eigenen Lösungen suchen. Die dritte Option lautet, daß wir unseren nationalen Stolz hinunterschlucken und entweder eine amerikanische Maschine kaufen oder unter Lizenz bauen. anstatt mit enormen Mitteln ein neues Flugzeug zu konstruieren, das den Erfordernissen der britischen

Luftwaffe, nicht aber denen andere Länder entspricht. Obwohl diese Lösung oberflächlich gesehen die am venigsten attraktive ist, wird diese Option wahrscheinlich zögernd von unserer Regierung gewählt werden.



Daß Moskau sich zu einer Eutschuldigung durchringt, gehört zu den Raritäten der Politik. Solche Vor-

The second beginning

Carte corte Maganata

Stall gray to sometiment

part)

Manager Value of the Control of the

**(村 お破職)** 

Free And Annual Control of the Annual Contro

zugsbehandlung wurde nun der bundesdeutschen Delegation beim Jugendfestival zuteil, nachdem die Organisatoren sie vorher über den gesonderten Einzug von West-Berlinern unter der Bärenflagge schamlos getäuscht hatten. Doch die Ungereimtheiten sind damit nicht beseitigt.

### ALLGEMEINE

Das Kasseler Blatt meint zu Benge

Wenn es Mode werden sollte, bei jeder drohenden Finanzkiemme solide Grundsätze wie Vertrauensschutz, Bestandswahrung, Prinzipientreue oder Leistungsgerechtigkeit in Frage zu stellen - dann werden Säulen erschüttert, auf denen der Staat ruht. Jetzt ist es die Rentenbesteuerung ab einem bestimmten Einkommen, die wieder ins Gespräch gebracht wird. Die Industriegesellschaft wandelt ihr Gesicht, immer weniger Bürger müssen für immer mehr andere arbeiten.

## Novum in Amerika: Arbeiter entscheiden mit

Das Beispiel gibt nicht Deutschland, sondern Japan / Von Horst-Alexander Siebert

Werk, das für umgerechnet vier-zehn Milliarden Mark auf einer grünen Wiese bei Spring Hill (Einwohner: 955) in Tennessee errichtet wird. Es ist die Antwort des größ-ten Automobilkonzerns der Welt auf die japanische Herausforde-rung und wird mit Sicherheit schon bald von Ford, Chrysler und American Motors imitiert werden. Von 1989 an rollen jährlich bis zu fünfhunderttausend Wagen vom Band, die so billig sind, daß sie auch im fernen Asien Käufer finden müßten.

Was rund tausend Kilometer südlich von Detroit entsteht, ist nicht nur Amerikas modernste Autofabrik, die in einem bisher nicht gekannten Maße integriert, computerisiert und automatisiert sein wird. Ein vielleicht noch wichtigeres Element sind völlig neue Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Management. Nach monatelangem Ringen akzeptierte die Gewerkschaft der United Auto Workers (UAW) einen Tarifvertrag, der

A ls "Versuchslabor" bezeichnet in der Branche ebenfalls ein No-General Motors das Saturn- vum darstellt.

Schon während der Absatzkrise, die nach der zweiten großen Öl-preiserhöhung 1978 begann, kooperierten UAW und Detroit eng, was zu Lohnkonzessionen in Milliardenhöhe führte. Jetzt arbeiteten sie Hand in Hand, um jede mögliche Kostensenkung auszuschöpfen, damit der Saturn in der Herstellung auf das um zweitausend Dollar niedrigere japanische Kostenni-veau gedrückt werden kann. Zwei Jahre lang sammelte GM Erfahrungen in Europa und Japan. In gro-Bem Stil übernommen werden japanische Methoden.

Das vorerst auf das Saturn-Projekt beschränkte Tarifabkommen beruht auf dem typisch amerikanischen Prinzip des "Give and Take": Die Mitarbeiter werden volle Partner und nehmen als Mitglieder der Planungs- und Betriebskomitees an unternehmerischen Entscheidungen teil; General Motors profitiert von höherer Produktivität und Flexibilität. Vorarbeiter wird es nicht mehr geben; alle Beschäftigten erhalten Gehälter und wie die Manager Erfolgsprämien. Alte Berufstitel werden durch neutrale er-

Die Belegschaft von rund sechstausend wird aufgeteilt in Arbeitsgruppen, die aus sechs bis fünfzehn Männern und Frauen bestehen. Nicht verzichtet hat die Gewerkschaft zwar auf das Streikrecht: alle Entscheidungen sollen jedoch im Konsens-Verfahren getroffen werden. Festgeschrieben worden ist ein Ritual, wonach Ausschußmitglieder, die einen Konsens verhindern, Ersatzlösungen anbieten müssen. Wenn auch das nicht hilft, sind sie verpflichtet, "ihre Position im Zusammenhang mit Philosophie und Aufgabe zu überdenken".

So steht es auf dem Papier. In der Praxis wird die UAW Beschlüsse wohl verzögern, aber nicht verhindern können. Sie würde sonst das gesamte Saturn-Vorhaben gefährden. Die endgültige Entscheidung bleibt also dem Management vorbehalten. Mit deutscher Mithestimmung hat dies alles nichts zu tun, es ist auch keine Vorstuse da- nung zuständig ist und aus dem

von. Zuständig sind die Komitees auch für die Wahl der Zulieferer sowie die Bezüge des Managements und die Arbeitsbeziehun-

Im Gegenzug erhält GM Lohnzugeständnisse, ergänzt durch weniger restriktive Arbeitsregeln. So werden die Gehälter der Saturn-Belegschaft um zwanzig Prozent unter dem Niveau des in den anderen Werken garantierten Lohnes liegen. Als Ausgleich wurde Gewinnbeteiligung vereinbart. Über-dies gilt die Arbeitsplatzsicherheit, Katastrophen ausgenommen, nur für achtzig Prozent der Mitarbeiter. Bei Engpässen können also zwölfhundert freigesetzt werden. Übernommen wird allerdings das klassische Anciennitätsprinzip, und die neuen Jobs müssen zuerst den GM-Angehörigen, auch den in der Krise entlassenen, offeriert wer-

Die Kommandostruktur gleicht einer Pyramide. Die Spitze bildet das "Strategische Beratungskomitee", das für die langfristige Pla-

Saturn-Präsidenten und seinem Stab sowie UAW-Mitgliedern gebil-det wird. Es folgt der "Beratungs-ausschuß Weiterverarbeitung", der, ebenfalls gemischt, die Tagesentscheidungen fällt. Auf der dritten Ebene angesiedelt ist die "Ge-schäftseinheit". Hier koordinieren Arbeitnehmervertreter und Manager die Arbeiten im Werk. Schlußlicht ist die "Großgruppe", die drei bis sechs Arbeitsgruppen beauf-

In sechsmonatigen Kursen probt die Belegschaft Entscheidungsprozesse, Geschäftsmethoden und die Tätigkeit an den Maschinen der Zukunft. Ein Ziel ist es, die Zeit für den Bau des Kleinwagens auf sechzig Arbeitsstunden zu halbieren. Ob es gelingt, Arbeiter in Manager zu verwandeln, muß sich noch zeigen. Aber die Anreize sind enorm. Der Verdienst des Beschäftigten, der im übrigen krankenversichert ist und gleiche Nebenleistungen wie sein Kollege in anderen Wer-ken erhält, hängt stärker als je zuvor von ihm selber ab. Auf diesem System beruht immerhin der Erfolg der Japaner.





# Ein Festival mit viel Miliz und einem Angeklagten

12. Weltjugend-Festspiele in Moskau: 30 000 Gäste sind in der Stadt, doch sie wirkt leerer, kontrollierter als sonst. Es sind Festspiele mit eindeutiger politischer Stoßrichtung und einer ernächterten deutschen Delegation.

Von R.-M. BORNGÄSSER

ls der Vierzehnjährige aufs Podium tritt, verstummt sekundenlang der Lärm im Saal. Ängstlich, mit weit aufgerissenen Augen steht das Kind auf der Empore. Es streckt seine Arme aus: verstümmelt, die Hände fehlen. Der Junge stammt ans Afghanistan. Seine "Betreuer" kommentieren in russischer und englischer Sprache: "Er ist eines dieser Tausende bedauernswerten Opfer der aggressionshüsternen Amerikaner. Eine als Spielzeug getarnte Bombe riß ihm die Hände ab." -"Sein Kindertraum, einmal Lkw-Fahrer zu werden, wird sich nie mehr erfüllen", setzt der Kommentator hinzu. Dies ausgerechnet in Moskau.

Am Abend wird dem millionenfachen sowjetischen Publikum im Fernsehen dieser Auftritt erneut präsentiert. Im modernen Hotel "Cosmos" in Moskau tagt seit Montag die "Antiimperialistische Tribüne" – Solidaritätstreffen der jungen Generation des Planeten für die Völker Asiens, Afrikas, Lateinamerikas, des Nahen Ostens und Nicaraguas –, Teil der 12. Jugendfestspiele.

"Gegen Imperialismus, Kolonialismus und Neokolonialismus, für Befreiung und nationale Zusammenarbeit" lautet hier die Losung. "Zeugen" aus Südafrika, aus Lateinamerika, zahlreich besonders aus Nicaragua und Chile treten auf, schildern gestenreich angebliche Verbrechen der USA. Plakate und Fotos mit grausamen Szenen schmücken das Foyer des Hotels, zieren die Wände des Veranstaltungssaals. Und die Jungen aus aller Welt lauschen den Erzählungen.

Die Vereinigten Staaten, die in Moskau auf der Anklagebank sitzen, haben hier überhaupt keine Chance. Was nützt es, wenn ein aufrechtes kleines Häuflein junger Schweden eine Resolution gegen den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan verteilt, in dem sie gegen den gewaltsamen Einmarsch der sowjetischen Truppen protestieren und die Flucht der Afghanen aus ihrem Land vor den

Besetzern die "schmutzigste Fluchtlings-Tragödie unserer Zeit" nennen.
Dieser Protest wirkt wie ein Tropfen
im Ozean. Die Regie klappt vorzüglich: Das gesamte Programm ist politisiert, der Westen, allen voran die
USA, stehen als Schuldige an den
internationalen Spannungen am
Pranger,

Noch am Eröffnungstag dieses Festivals las man in der "Prawda": "Wer hat Angst vor dem Dialog?" Darin beschuldigte der Verfasser das Weiße Haus, es würde Druck auf die amerikanische Jugend ausüben, versuche, die Reise nach Moskau zu verhindern: "Was die Behauptungen anbetrifft, das Festival habe einen antiamerikanischen Charakter, so will hier niemand das demokratische, antimilitaristische Amerika dem Amerika des Militärkomplexes gleichstellen"

Trotz der hier weilenden 30 000 ausländischen Gäste wirkt die Stadt jetzt seltsam leer. Auf den Flughäfen gibt es mehr "Betreuungspersonal" als Fluggäste. Die westlichen Fluggesellschaften haben ihre Dienste eingestellt, auch der Fahrkartenverkauf an den Moskauer Bahnhöfen wurde ebenfalls beendet. Eine Million sowjetischer Besucher, die sonst täglich aus der Provinz nach Moskau kommen, um Lebensmittel und Konsumwaren aus der besser versorgten Metropole zu hamstern, sind verbannt. Der Anblick dieser oft ärmlich gekleideten, mit Rucksäcken und Taschen bepackten, schlangestehenden Provinzler sollte den jungen Festival-Besuchern erspart bleiben.

Alle politisch Verdächtigen wurden aus Moskau ausgewiesen. Um kein Risiko bei unkontrollierten Kontakten einzugehen, wurden vor allem Jugendliche, die nicht beim Festival engagiert sind, in Ferienlager und zum Arbeitseinsatz aufs Land geschickt. Dafür wurde eine Vielzahl von Hostessen, Ordnern, Kellnern und Taxifahrern – alle in neuen Uniformen – gedrillt. Denn niemand soll wanken in der Überzeugung, daß der Sozialismus "das überlegene Gesellschaftssystem" ist.

Die Hotels sind alle hermetisch abgeriegelt. Es bleibt die große Illusion zu glauben, die einzelnen Gruppen könnten sich untereinander austauschen. Jede nationale Delegation hat ihr eigenes Hotel, zum Teil weit entfernt am Stadtrand gelegen, von wo aus Busse die Teilnehmer an die ver-



Kes the most of the programme time the statement of the decision of the statement of the st

schiedenen Orte fahren. Nichts wird dem Zufall überlassen, Kontrolle ist hier alles. Die Teilnehmer aus dem Nahen Osten und Afrika wurden bereits von sowjetischen Schiffen abgeholt, in Odessa ausgeladen und mit Flugzeug, Bahn und Bus nach Moskau weitergeleitet.

Rote Fahnen, elektrische Lichtergirlanden im Stil des sozialistischen Realismus zieren alle öffentlichen Gebäude, Hotels und Brücken. Das offizielle Symbol, eine fünfblättrige Margaritka" - die fünf Kontinente symbolisierend - mit einer Friedenstaube in der Mitte, leuchtet überall im Straßenbild auf, schwappt in den sowjetischen Alltag über. Man findet es auf Plastiktüten, Blusen, auf Fähnchen und Fischkonserven. Das Festival-Maskottchen, die pausbäckige "Katjuscha" voller historischer, patriotischer und physischer Assoziationen findet man überall. Es gibt sie bereits für einen Rubel und 30 Kopeken, puppengroß kostet die Katjuscha bis zu 22 Rubel.

Selbst im bleiernen Grau der Zeitungsspalten tauchen täglich keck plazierte Vignetten auf. Während dieses Jugendfestivals ist eine wunderbare Milizionärvermehrung in Moskau (was eh schon scharf bewacht ist) zu beobachten. Auf jeder Kreuzung, an jeder Straßenecke, in jedem Park stehen sie auf dem Sprung, um etwaige Protestierende zu erwischen. Bei dieser lückenlosen Abschirmung kann nicht einmal der Eindruck inszenierter Spontaneität entstehen.

Vor dem Clubhaus der deutschen Delegation in der Volchonka-Straße 13 patroullieren Milizionäre, und Funktionäre bewachen sorgfältig den Eingang. Kein Ungebetener darf das Haus betreten. Die deutsche Delegation, ein bunter Haufen, untereinander völlig uneins, wirkt nach dem "Flaggenvorfall" beim Einzug ins Lenin-Stadion deprimiert. Sie, die gekommen sind um "Feindbilder abzubauen", "zur Entspannungspolitik beizutragen", wirken bereits nach den ersten Tagen ernüchtert.

"Man hat uns gelinkt", stellt nüchtern ein Punker aus Mannheim mit getigertem Overall fest. Nun hoffen sie auf "Eigendynamik" bei Diskussionen unter den verschiedenen Gruppen. Immerhin sollen einige westeuropäische Delegationen bereit sein, sich mit den Deutschen wegen des Berlin-Status solidarisch zu erklären.

Das angeschleppte Gedruckte vom "Forum" über "Solidarität" bis zum "Pionier", auch die Weizsäcker-Rede vom 8. Mai auf russisch ist darunter sowie die üblichen Staeck-Plakate - harrt noch auf Abnehmer. Man hatte es vor allem für russische Freunde gedacht, doch die trauen sich oder dürfen gar nicht in den deutschen Club. "Auch das ein klarer Verstoß gegen unsere Abmachungen", heißt es dazu resignierend. Das Kulturprogramm der Deutschen stützt sich vor allem auf eine Fassbinder-Filmreihe sowie Anti-Kriegsfilme wie "Peppermintfrieden" und "Sag nein". Hanna Schygulla, die hier als Chansonette auftreten wollte, blieb wegen einer Erkältung zu Hause. Dafür ist Udo Lindenberg mit seinem Panik-Orchester angereist. Er tritt allabendlich im Gorki-Park auf.

Der Gorki-Park zählt zu den großen Freilufttreffpunkten dieses Festivals. Am frühen Abend hat sich eine Phalanx von Polizisten in hellblauen Hemden auf die Stufen vor diesem mächtigen, an das Brandenburger Tor erinnernden Säulenbau aufgebaut, Eindringlich wird jeder Besucher gemustert. Nur die große bunte Festival-Karte mit Paßfoto gilt als Passierschein. In diesem Park - eine Mischung aus Wiener Prater und Münchner Oktoberfest - mit Riesenrad, Karussels und Buden spielt sich das Kulturprogamm der sowjetischen Republiken ab: Volkstänze aus Georgien, Töpferarbeiten aus Litauen. Teppichweberei aus Aserbeidschan.

An den Eis- und Souvenirbuden drängen sich die jungen Menschen. Jauchzen tönt aus der nahen Scooterbahn, stark umlagert ist die Schießbude. Im Garten-Restaurant gibt es Schaschlik auf Papptellern. Vor der Caféteria warten junge Leute geduldig in einer Schlange, bis drinnen Platz frei wird. Doch selbst in diesem "Park der Erholung und der Kultur" traut man dem Frieden nicht. Hubschrauber kreisen über das Freigelände. Auf der Freilichtbühne tritt Udo Lindenberg in lärmende Aktion. Wild umjubelt und beklatscht von der Menge röhrt er seine Songs. "Er kaufte sich das ganze Land, mit Präsident und Parlament, mit allem, was dazugehört, damit keiner die Gesellschaft stört - Bananenrepublik", tönt es voll

Abendstimmung kommt auf, die ersten Pärchen schmusen auf den Bänken. "Festivals sind auch eine große Liebesschule", warnte die "Komsomolskaja Prawda". Dagegen kann auch die größte Wachsamkeit der Gastgeber nicht schützen.

# Die Stärke der Mrs. Thatcher wird zu ihrer Schwäche

Grandios war ihr Wahlsieg, tief ist die Krise, in der sie zur Halbzeit der Legislaturperiode steckt. Parteivolk und Wähler sind unzufrieden mit Margaret Thatcher, doch die möchte 1988 zum drittenmal die Wahl gewinnen.

Von REINER GATERMANN

Türden Sie bitte Ihre Minister auffordern - und vielleicht selbst mit einem guten Beispiel vorangehen –, künftig sorgfältiger auf die Ansichten ihrer eigenen Anhänger zu hören? Andernfalls werden Sie bald nicht mehr so viele haben." Diesen guten Rat erhielt die britische Premierministerin Margaret Phatcher, kurz bevor das Unterhaus in die dreimonatige Sommerpause ging, von einem der Ihrigen, dem früheren Unterstaatssekretär im Verteidigungsministerium (1981–83), Jerry Wiggin. In der Nacht zuvor hatte die Regierungschefin von ihrer eigenen Fraktion einen deftigen Denkzettel bekommen, der ihr zudem beinahe noch eine peinliche Abstimmungsniederlage beschert hätte. Von einer Mehrheit von 138 Abgeordneten blieben noch ganze 17 übrig. Nur die lasche Disziplin in der oppositionellen Labour-Partei bewahrte sie vor einer Niederlage.

Laut Tagesordnung ging es in dieser nachmitternächtlichen Abstimmung um die im Vergleich zu den übrigen Tarifangeboten im öffentlichen Sektor (drei bis sechs Prozent) recht drastischen Anhebungen der Gehälter für die höchsten Beamten, Mülitärs sowie Richter und Staatsanwälte (bis 17,6 Prozent). Was viele konservative Abgeordnete verärgerte und die "Rebellion" im Unterhaus letztlich auslöste,

war der erneute Beweis, daß die Regierungschefin und ihre Kabinettskollegen es offenbar nicht mehr für nötig halten, in wichtigen Fragen die Fraktion zu informieren und zu konsultieren. Das Oberhaus bescheinigte der Regierung gestern in der Gehaltsfrage sogar ein stilloses Vorge-

In den Meinungsumfragen rangieren die Tories jetzt häufig mit einem Stimmenanteil von weniger als 30 Prozent erst an dritter Stelle, hinter Labour und der liberal-sozialdemokratischen Allianz. Die "Eiserne Lady" tut dies bisher mit der Begründung ab, das sei ein natürlicher Trend für die Regierungspartei zur Halbzeit einer Legislaturpe-riode, zudem sei es

ihre Aufgabe, eine für das Land gute Politik zu machen, und dazu gehörten nun mal auch unbeliebte Entscheidungen.

Aber das, was auch die Partner Margaret Thatchers in der EG immer häufiger irritiert und Widerstand auslöst, läßt zu Hause in den eigenen Reihen den Unmut wachsen: die kompromißlose Durchsetzung eigener Vorstellungen, das völlige Ignorieren anderer Gesichtspunkte, das Begehren unbedingter Loyalität sowie der verlorene Kontakt zur Basis.

Wie der Verlorene Kontakt zur Basis.
Frau Thatcher steckt in einem Dilemma. Sie wurde 1979 an die politische Spitze eines Staates gewählt, dessen Wirtschaft sich in einem desolaten Zustand befand. Das kostspielige Streben nach dem Wohlfahrtsstaat, schwache Regierungen und militante Gewerkschaften hatten Großbritannien zum "kranken Mann Europas" gemacht. Frau Thatcher war damals gewählt worden, weil in der Bevölkerung die Einsicht gewachsen war, daß es so nicht weitergehen könne

Aber, so fragt der Brite heute, wie weit hat sie sich in ihrer sechsjährigen Amtszeit den damals gesetzten Zielen genähert? Sie hat die Inflationsrate halbiert, sie liegt mit sieben Prozent aber immer noch bedeutend höher als in den wichtigsten Wettbewerbsländern, zudem ist das Zinsniveau weiterhin extrem hoch. Die öffentlichen Ausgaben sind erneut gestiegen und die Steuern bei weitem nicht in dem beabsichtigten Umfang gesenkt worden, es gab drastische Einsparungen in einigen Sektoren des Sozialbereiches, und letztlich das Wichtigste - liegt die Arbeitslosenquote immer noch bei über 13 Prozent. Angesichts der Tatsache, daß die Wirtschaft glaubt, den Konjunkturgipfel überschritten zu haben, ist hier auch kein spürbarer Rückgang mehr zu erwarten.

Vieles, was die Regierung in Angriff nahm, war wohlbegründet, nur hat sie es versäumt - oder sie hat kein Talent dafür - in ihrer eigenen Geolgschaft und im Volk für Verstandis zu werben.

Nach der Sommernause wird zun

Nach der Sommerpause wird nun mit einer größeren Kabinettsumbildung gerechnet. Nur in einem sind sich die politischen Auguren dabei sicher: Industrie- und Handelsminister Norman Tebbit wird anstelle des glücklosen John S. Gummer neuer Parteivorsitzender. Er sei der richtige Mann, das Parteivolk zu motivieren und anszuspornen. Skepsis scheint allerdings angebracht. Norman Tebbit ist im Herbst 1984 beim Bombenanschlag auf das Grand Hotel in Brighton während des Parteikongresses schwer verletzt worden und kehrte erst im späten Frühjahr an seinen Arbeitsplatz zurück. Noch schlimmer hat es jedoch seine Frau getroffen, die seither an den Rollstuhl gebunden ist. Tebbit, von den politischen Geg-

nern als einer der härtesten und gröbsten Abgeordneten auf den Bänken der sogenannten Partei der Gentlemen" beschrieben, hat nach dem Unglück vieles von seinem früheren Elan und seiner Aggressivität eingebüßt. Er ähnelt in vielem Margaret Thatcher, weswegen Bedenken angebracht sind, ob er zum jetzigen Zeitpunkt, da - noch nicht sehr laut in der Partei die Frage diskutiert wird, ob die "Eiserne Lady" noch ein Stimmenmagnet ist oder eine Belastung, der richtige Mann für diesen Posten ist. Allerdings ergab kürzlich eine Umfrage unter den konservativen Abgeordneten, daß Tebbit bei ihnen als hoher Favorit für eine eventuelle Thatcher-Nachfolge gilt. Aber ein solcher Wechsel erscheint heute äu-Berst unwahrscheinlich.

Als am letzten Sitzungstag der Vorsitzende der Liberalen, David Steel, Frau Thatcher fragte, ob die Gerüchte stimmten, daß sie mit Rücktritt gedroht habe, falls ihre Fraktion sie in



**n Stimmungstief: Margaret Thatcher** FOTO: LOTHAR KUCHARZ

der nächtlichen Abstimmung im Stich lasse, antwortete sie in der ihr eigenen Art: "Ich bin hier und werde hier bleiben. Ich freue mich so sehr auf Ihre Attacken, sie zeigen mir, das ich normalerweise recht habe." Es ist ihr erklärtes Ziel, ihre Karriere erst abzuschließen, wenn sie auch die dritte Wahl gewonnen hat, die späte-

stens im Frühjahr 1988 fällig wird.

Zur Halbzeit ihrer ersten Legislaturperiode war ihr Beliebtheitsgrad fast so niedrig wie heute, damals verhalf ihr der sogenannte Falkland-Effekt - auch angesichts des desolaten Zustands der Labour-Partei - schließlich doch zu einem grandiosen Wahlsieg. Nun kann Frau Thatcher nicht immer mit solch wirkungsvoller Schützenhilfe rechnen. Sie ist entschlossen, aus eigener Kraft ihren Schreibtisch in 10 Downing Street zu verteidigen, wobei sie auf die Einsicht des Wählers setzt. Er werde Verständnis dafür haben, daß der Sanierungsprozeß auch Opfer verlange. Er werde schon bald einsehen, daß die Regierung die Sozialleistungen nicht nur beschnitten, sondern in einigen Bereichen, wie im Krankenhauswesen, verbessert habe und die Zahl der Beschäftigten noch nie so groß war wie jetzt. Er werde ihr schließlich dankbar dafür sein, die "Diktatur der Gewerkschaften" gebrochen und der vor allem in Labour-beherrschten Gemeinden grassierenden Verschwendungssucht Einhalt geboten zu ha-

Für diese Überzeugungskampagne brauche sie auch nicht ihr Image zu ändern (einige ihrer Anhänger empfahlen eine "weichere Linie"). Doch in der Sache wird Frau Thatcher vielfach empfohlen, die soziale Kluft nicht noch breiter werden zu lassen. Es gehört zu den tiefsten Schattenseiten dieses Staates, daß im vergangenen Winter ungefähr 9000 Menschen ihr Leben lassen mußten. Größtenteils erfroren sie in ihren Wohnungen, weil sie die Heizkosten nicht bezahlen konnten.

## ABM – die kleine Chance für die Chancenloser

Arbeitsämter und Regierung sind voll des Lobes, Gewerkschaften und Handwerk äußerst kritisch: Der Streitpunkt heißt ABM – zeitlich beiristete Maßnahmen zur Beschäftigung besonders schwer zu vermittelnder Arbeitsloser.

Von SABINE SCHUCHART

ie Fassade der ehemaligen
Schokoladenfabrik Kwatta in
Köln-Ehrenfeld war früher der
Schandfleck der Roßstraße. Heute
sind die Mauerreste hinter einem
Wandgemälde verborgen, das exakt
ein Abbild der ursprünglichen Architektur ist. Die Illusion ist so perfekt,
daß man glaubt, ein Stück Alt-Ehrenfeld sei wiedererstanden. Einen Monat lang haben acht Jugendliche, ein
Malermeister und zwei Gesellen im

ENER

gestrichen.

Die von der "Jugendhilfe e. V.", einer gemeinnützigen Einrichtung in Köln, gestartete Aktion zur Stadtverschönerung gehört zu den vielen Projekten, die im Rahmen sogenannter Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung – unter dem Kürzel ABM bekannt – durchgeführt werden. Mit Lohnkostenzuschüssen und Darlehen fördert das Arbeitsamt dabei Arbeiten, die im öffentlichen Interesse liegen und die ohne diese Förderung gar nicht erst

Auftrag der Stadt Köln das alte Mau-

erwerk verputzt und kunstfertig an-

in Angriff genommen worden wären.
Da werden Spielplätze und Radwege angelegt, Bahndämme begrünt,
wilde Müllkippen beseitigt und Katasterblätter auf den neuesten Stand
gebracht. Bewohner in Altenheimen
können sich vorlesen und Behinderte
zu Hause betreuen lassen. Durch solche und ähnliche Aktionen wird allein in der Stadt Köln zur Zeit rund
1200 Arbeitslosen vorübergehend ein
Arbeitsplatz geboten.

Rund 100 davon arbeiten für ein Jahr bei der Köiner "Jugendhilfe" in Maurer-, Gärtner-, Stukkateur- und Malergruppen. Der überwiegende Teil ist unter 20, ohne Hauptschulabschluß und lernt hier das erste Mal eine feste Arbeitsstelle kennen. Diese Jugendlichen gehören zu den Arbeitslosen, die besonders schlechte Chancen am Arbeitsmarkt haben und deshalb im Rahmen von ABM heute bevorzugt gefördert werden.

"Bei uns geht es zunächst einmal darum, daß sie Pünktlichkeit, regelmäßiges Erscheinen am Arbeitsplatz und die Zusammenarbeit mit den Kollegen üben", erklärte Fritz Ziegler, Leiter des ABM-Bereichs. "Am Ende verfügt auch derjenige über einfache handwerkliche Fertigkeiten, der zuvor noch nie einen Hammer oder eine Schubkarre in der Hand gehalten hat." Nach den Erfahrungen des ABM-Leiters kann zumindest ein Teil im Anschluß an die einjährige ABM-Zeit als Hilfsarbeiter vermittelt werden.

Das Projekt zielt darauf ab, Arbeitslosen ohne berufliche Qualifizierung, älteren Arbeitslosen und vor allem Langzeitarbeitslosen zu helfen, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Angesichts der zunehmenden Verlagerung der Arbeitslosigkeit hin zu diesen "Problemgruppen" sind heute vier von fünf Arbeitslosen, die das Arbeitsamt im Rahmen von ABM zuweist, sogenannte "schwer vermittelbare Arbeitslose".

Tatsächlich schafften nach Schätzungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit von den Mitte 1984 aus ABM ausgeschiedenen Arbeitnehmern innerhalb eines haben Jahres fast die Hälfte den Sprung in reguläre Beschäftigungsverhältnisse. Ein Teil wurde von den Projekt-Trägern übernommen, der Rest konnte in andere Stellen vermittelt werden oder hat durch eigene Initiative einen Arbeitsplatz gefunden. Selbst wenn diese Erfolgsquote zu

hoch gegriffen sein sollte, ist doch das Resultat bemerkenswert, daß schwer zu vermittelnde Arbeitslose bereits nach relativ kurzer Zeit einen Job fanden. Bundesregierung und Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg, aus deren Haushalt die ABM finanziert werden, sind sich in ihrer positiven Beurteilung der Maßnahmen einig.

Nicht zuletzt deswegen wird das

arbeitsmarktpolitische Instrument heute in einem Ausmaß genutzt wie nie zuvor. Betrug die Zahl der 1982 in ABM-Projekten Beschäftigten im Jahresdurchschnitt 29 000, so stellte Nürnberg im vergangenen Jahr 1.87 Milliarden Mark zur Förderung von mind 71 000 Personen zur Verfügung. 1985 wird sich diese Zahl nach Angaben der Bundesanstalt voraussichtlich auf rund 90 000 erhöhen, bei Haushaltsmitteln von fast 2,5 Milliarden Mark. Diese Aufwendungen, so wird in Nürnberg vorgerechnet, kämen aber an anderer Stelle durch die vermiedene Arbeitslosigkeit praktisch vollständig wieder herein. Nicht nur, weil ein im Rahmen von ABM Beschäftigter von seinem Einkommen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlt, sondern auch durch Minderausgaben bei Arbeitslosengeld und -hilfe, bei der Sozialhilfe und beim Wohngeld. Es klingt fast zu schön, um wahr zu

sein. Hat man also ein Ideal-Rezept

gefunden, mit dem die Beschäftigung dauerhaft erhöht werden kann? Die Kritiker des ABM-Systems sehen das ganz anders. Insbesondere den Gewerkschaften ist der sogenannte "zweite Arbeitsmarkt" ein Dorn im Auge. Nach ihrer Ansicht kommt es zu einer Verdrängung von Arbeitnehmern aus den staatlich nicht geförderten Arbeitsplätzen und damit lediglich zu einer Verlagerung der Arbeitslosigkeit. Die Vorsitzende der Gewerkschaft ÖTV, Monika Wulf-Mathies, hat wiederholt darauf hingewiesen, daß sich Städte und Gemeinden der billigen ABM-Kräfte bedienten.

anstatt regulär Personal einzustellen. Immer häufiger würden Planstellen gestrichen und anschließend durch die vom Arbeitsamt bezahlten Kräfte besetzt. Weil ABM überwiegend im öffentlichen Bereich durchgeführt werden, komme dies einer Sanierung der kommunalen Haushalte durch die Bundesanstalt und damit durch die Beitragszahlungen der Arbeitnehmer gleich. Das Ende vom Lied sei, klagt Frau Wulf-Mathies, daß aus einem sicheren Arbeitsplatz ein Zeitvertrag werde.

Kaum weniger erbost ist das Handwerk. In einer kürzlich vorgelegten Dokumentation des Rheinisch-Westfälischen Handwerkerbundes in Düsseldorf wird moniert, daß Arbeitslose vom Arbeitsamt zu direkten Konkur-



Vorber, agchber: Wandmalerei zur Stadtverschäuerung, ein ABM-Beispiel aus Köln FOTOS: Die We

renten der Handwerksbetriebe aufgebaut würden. Weil Städte und Gemeinden dazu tendierten, Aufträge, die früher an das örtliche Handwerk vergeben wurden, mit billigen ABM-Kräften in Eigenregie durchzuführen, seien immer mehr Betriebe in ihrer Existenz bedroht. Allen voran ruft dies den Bundesverband Garten-Landschafts- und Sportplatzbau auf den Plan, der eine Branche vertritt, in der immerhin rund ein Drittel der ABM-Beschäftigten arbeitet.

Im Arbeitsministerium betont man indessen, daß keiner der vorgetragenen Fälle einer genauen Überprüfung standgehalten und tatsächlich zur Entlassung von Stammarbeitern geführt habe. Ministerialrat Robert Schmidt, Referatsleiter für ABM, räumt allerdings ein: "Tatsächlich ist es in Einzelfällen bei den Trägern von ABM-Projekten zu Mitnahme-Effekten gekommen."

Bekannt geworden ist zum Beispiel der Fall eines Finanzamtes, das die jährlich eingehenden Anträge auf Lohnsteuer-Jahresausgleich zur Bearbeitung an ein anderes Finanzamt weitergab. Die so auf Umwegen entstandene "Zusatz-Arbeit" ließ sich das zweite Finanzamt dann aus Mitteln des Arbeitsamtes finanzieren. Grundsätzlich komme es aber nicht zu einem Mißbrauch von ABM, erklärt Schmidt. So seien die Betriebsund Personalräte, die bei der Bewilligungsprozedur mit herangezogen werden, heute eher zu vorsichtig.

Andererseits wird der Boden für Fehlentwicklungen bereits durch die Praxis bereitet, das Volumen der ABM-Mittel in Nürnberg von Jahr zu Jahr festzusetzen. Seit der Einführung des Instruments im Jahr 1969 ist deshalb der Umfang der Arbeitsbeschaffungs-Maßnahmen starken jährlichen Auf- und Abwärts-Schwankungen ausgesetzt gewesen. In Zeiten wie heute, da das Geld aus Nürnberg reichlich fließt, müssen die Arbeitsämter ad hoc neue Projekte finden, die dem Vorwurf standhalten, lediglich Beschäftigungs-Therapie für Arbeitslose zu sein.

Mißbräuchliche Praktiken werden dadurch erleichtet, daß die vielfältigen gesetzlichen Bestimmungen für ABM so umübersichtlich geworden sind, daß selbst "für Mitarbeiter im Arbeitsamt das ABM-Geschäft zum Teil nicht mehr transparent ist", wie der Leiter der Abteilung Arbeitsvermittlung und beratung im Kölner Arbeitsamt, Albrecht Lixfeld, offen zu-

Doch bei aller Skepsis: Wo wäre die Alternative?



#### An die Außenminister der KSZE-Unterzeichnerstaaten! Helsinki

Helsinki/Frankfurt, Ende Juli 1985

#### Exzellenzen!

Dieser Tage versammeln Sie sich in Helsinki, um feierlich des zehnjährigen Bestehens der Schlußakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu gedenken, die am 1. August 1975 unterzeichnet wurde.

Die Prinzipien dieser Schlußakte von Helsinki gaben unzähligen Menschen in den unfreien Ländern Europas neue Hoffnung auf eine bessere, weil gerechtere und damit friedvollere Zukunft. Viele Menschen fühlten sich ermutigt, sich ihrerseits für die Inhalte dieser von 35 Staatsoberhäuptern und Regierungschefs unterzeichneten Übereinkunft einzusetzen.

Trotz solch feierlicher Absichtserklärungen wurden und werden diese Bürgerrechtler in vielen Ländern, allen voran aber in der Sowjetunion, nur dieses Einsatzes wegen bedrängt, verfolgt, verhaftet und gefoltert. Stellvertretend für alle diese Verfolgten steht der Friedensnobelpreisträger Professor Andrej Sacharow. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg setzten er und seine Ehefrau Elena Bonner sich selbstlos für zahlreiche zu Unrecht Verfolgte innerhalb und außerhalb der Sowjetunion ein. Seit Januar 1980 ist Professor Sacharow völlig isoliert. Seltene Informationen lassen auf grausame Mißhandlungen des Friedensnobelpreisträgers schließen. Niemand weiß, ob er überhaupt noch lebt. - Elena Bonner ist Mitbegründerin der Moskauer Helsinki-Gruppe gewesen. Sie wurde unlängst erst zu fünfjähriger Verbannung verurteilt. Auch ihr Schicksal ist ungewiß.

Bei den Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Helsinki-Schlußakte muß aller dieser Verfolgten gedacht werden! Erinnern Sie in Ihren offenen Ansprachen genauso an Andrei Sacharow, Elena Bonner und viele andere Verfolgte wie in Ihren vertraulichen Einzelgesprächen! Die Schicksale dieser Menschen, die an die Verwirklichung der KSZE-Prinzipien glaubten, gehören auf die Tagesordnung aller offiziellen KSZE-Verhandlungen von Stockholm bis Bern - vor allem aber auf die Tagesordnung des nächsten Folgetreffens von Wien!

Wir appellieren an Sie, die Außenminister der blockfreien, neutralen und westlichen Staaten: Verlassen Sie Helsinki nicht ohne eine verbindliche Zusage der sowjetischen Regierung, daß Andrei Sacharow und seine Frau freigelassen werden und sich in das Land ihrer Wahl begeben können. Dieses Treffen von Helsinki ist vielleicht die letzte Chance, das Leben Professor Sacharows zu retten. Nutzen Sie sie! Machen Sie sich nicht an seinem Tod mitschuldig!

Dr. Reinhard Gnauck Präsident

### **Internationale Gesellschaft** für Menschenrechte

Frankfurt am Main Kaiserstraße 72, Tel. 0 69 / 23 69 71

### Liebe Mitbürger!

Bitte unterstützen Sie diesen Aufruf zur Rettung von Professor Andrej Sacharow durch eine Spende: Int. Gesellschaft f. Menschenrechte

Kreissparkasse Bad Homburg, Kto.-Nr. 93 (BLZ Postgiro Frankfurt/M., Nr. 32 69 66 - 6 02

Wir danken Ihnen!

1

Y .

### Coupon

Internationale Gesellschaft für Menschenrechte. Deutsche Sektion e. V. Kalserstr. 72, 6000 Frankfurt/M. 1

Ich möchte die Rettung Professor Sacharows unterstützen. Bitte schicken Sie mir Informationen und Empfehlungen, was zu tun ist.

# Bald Weltstadt-Flair vor dem Reichstag?

eutschlands merkwürdigste Einöde mitten in der Stadt, das "schwarze Loch" zwischen Reichstag, Brandenburger Tor und dem Tiergarten, soll endlich Form und Inhalt gewinnen: 40 Jahre nach Kriegsende und knapp 25 Jahre nach dem Mauerbau bekommt die Mitte des alten republikanischen Berlin endlich ihr Gesicht Letzten Denkanstoß dazu gab das Geschenk von Bundeskanzler Helmut Kohl an die Stadt: Denn das "Deutsche Historische Museum" entsteht dort, wo heute im märkischen Stoppelgras Hasen ihre Haken schlagen, der Duft gegrillter Würstchen aus dem Tiergarten steigt und der leere "Platz der Republik" von Hobby-Fußballern bespielt wird.

Diese mehrere Quadratkilometer umfassende zerknitterte Visitenkarte Berlins erstreckt sich auf historischem Grund und bot sich bisher wie ein Schrottplatz der Geschichte dar. Es ist das Revier zwischen dem Spreebogen, dem Reichstagsgebäude, dem ummauerten Brandenburger Tor, der von Bauzäunen umgebenen Ruine der Kongreßhalle, dem sowjetischen Ehrenmal vom November 1945, der Straße des 17. Juni (auf der kurz vor Kriegsschluß noch Hanna Reitsch mit ihrem "Fieseler Storch" landete) und einer der lärmendsten und abgasstärksten Straßen Berlins: Denn mitten durch das Grün des Tiergartens donnern täglich auf einer künstlichen Piste, die innerhalb von vier Wochen nach dem Mauerbau 1961 angelegt wurde, 60 000 Autos. Nahezu der gesamte Nord-Süd-Verkehr Berlins - durch den Mauerbau von Ost-Berlins Stra-Bennetz abgeschnitten - sucht sich seine Bahn über diese geschichtsträchtige Meile.

An Plänen für dieses Areal mangelte es nie, und sie liegen im Prinzip baufertig in der Schublade: Nach dem Mauerbau rief die Bundesregie-rung zum Wettbewerb "Hauptstadt Berlin" auf, Man entwarf das komnlette Zentrum einer wiedervereinigten deutschen Hauptstadt mit dem Plenarsaal der Volksvertretung wiederaufgebauten Reichstag. Dann ruhten die Dinge und verkümmerten zum Planungs-Kürzel "Zentraler Bereich.

Erst im Vorfeld der 750-Jahr-Feier Berlins 1987 stellten dann die Politiker wieder "zentrale" Überlegungen an. Hier, wie auch in anderen Berliner Dingen, dachten die Freien Demokraten schneller, effektiver und

Landesbericht Berlin

überzeugender als die Union: So verwunderte es nicht, daß kürzlich im Senats-Stadtplanungsausschuß das FDP-Papier zur Basis für eine ansehnliche Mitte Berlins reifte.

Dem Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen, in stadtplaneri-schen Angelegenheiten stets à jour, kam die Skizze zwar aus früheren Akten her im Grundeinfall "ziemlich bekannt" vor, aber er setzte sich an die Spitze des Unternehmens "Berlin muß schöner werden (.

Die Hauptpunkte des liberalen Senats-Konzepts lauten:

● Die alte "Siegesallee" durch den Tiergarten, weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt - sie stand schon in Albert Speers Generalblan für die NS-Metropole "Germania" - wird wiederbelebt. Vierspurigund mit Alleebäumen bepflanzt führt sie wie eine alte preußische Chaussee mitten durch's Grün.

 Der Clou daran ist daß diese Park-Rollbahn das sowietische Ehrenmal nahe dem Brandenburger Tor von beiden Seiten umfährt".

Diepgen beschrieb dies mit dem ge-fälligen Bild einer "Stimmgabel". Um das 90 Meter lange und 80 Meter breite Gelände des sowjetischen Ehrenmals mit den roten Sternen der Siegermacht Ost durch diese Insellage nicht über Gebühr aufzuwerten, sah schon die FDP ein "Gegen-Denkmal" vis-à-vis der Russen vor. Eine Mini-Freiheitsstatue, ein Gedenkstein für die Opfer der NS-Zeit, ein Dichterfürst, in dem sich die Deutschen wiederfinden - all dies könnte es sein.

 Der Nord-Verkehr soll östlich von den Sowjets vorbeirollen, der in Südrichtung westlich davon. Um die Kadetten der Moskauer Militärakademie, die unter dem 21 Meter hohen Granit-Rotarmisten und neben den beiden 34-Panzern von 1945 ihren Wachdienst verrichten, nicht zu gefährden, gibt es bei den Baubehörden schon abenteuerliche Pläne: Man denkt an riesige abschirmende Plexiglas-Scheiben – gleichsam eine durchsichtige, zugleich schußsicheге Манет

● Der heutige "Platz der Republik", auf dem Ernst Reuter 1948/49 sein epochales "Ich rufe die Völker der Welt, schaut auf diese Stadt!" rief, soll durch Kohls Museums-Bau sein neues Profil bekommen.

• Die heutige Ersatz-Straße durch den Tiergarten - 25 Jahre alt und längst erneuerungsbedürftig - soll aufgebrochen und wieder begrünt

 Diepgen hält sich jedoch die Option offen, bis zum Jahre 2000 einen Tunnel unter Tiergarten und Spree hindurch graben zu lassen. Schon SPD-Bausenator Ristock wollte dies, scheiterte aber an den Umweltschützern und den Kosten - rund 2,5 Milliarden Mark, Auch die FDP will diesen Tunnel nicht, wenngleich Diepgen auf umweltschonende Bauverfahren verweist.

Bleibt es bei diesen Vorstellungen

Hände gespuckt" werden – ergeben sich mehrere Probleme: Die Alliierten müssen mit den Sowjets reden, ob sie mit der neuen exponierten Lage ihres Denkmals einverstanden waren. Es war eingezäunt, mit Stacheldraht versehen und von den Briten – da im englischen Sektor gele-gen – Tag und Nacht bewacht worden, seit ein Rechtsextremist aus dem Tiergarten-Unterholz auf einen Sowjetposten schoß und ihn verletzte. Moskau wâre zu einem Ja wohi nur zu bewegen, wenn die westliche Seite mit der herausgehobenen neuen Bedeutung lockte, die das Ehrenmal fortan erhielte.

Die Formel "Kultur im Süden, Republik im Norden" fast die geplante Situation zusammen: Das Berlin der Musen kann sich südlich des Tiergartens im Kulturforum mit Philharmonie. Kammermusiksaal und den künftigen Museen der Weltkultur sonnen. Nördlich davon entstünde der Keim des republikanischen Berlin – auch ein Kontrastprogramm zur SED-Route, das klassisch-preußische, aber auch wilhelminisch getönte Berlin wenige Kilometer östlich vom Tiergarten aufzu-

Die Gesamt-Überlegungen des Senats sind auch deshalb sinnvoll, weil sie auch der SPD-Opposition Raum lassen: Sie griff Diepgens Bitte nach Ideen für Berlin auf und will im Raum um den Reichstag im Prinzip nichts anderes als das CDU/FDP-Bündnis. Nur salzte man das eigene Papier noch mit der Forderung, nicht "realitätsfremden Träumen von einer Hauptstadt Berlin nachzuhängen". Dergleichen betreibt nie-mand im Rathaus Schöneberg. Nur: Auch für das nächste Jahrhundert darf nichts verbaut, nichts, aber auch nichts liegengelassen, verschüttet werden - in dieser Stadt der

schaffen. Am Donnerstag will er noch

### Blüm appelliert an Initiative der Tarifparteien -

In der Diskussion um den Abban von Überstunden hat Bundesarbeitsminister Norbert Bliim die Tarifpart. ner daran erinnert, daß ihr Handela "das erste Mittel" sein müsse "und nicht der Ruf nach dem Staat". In den Westfälischen Nachrichten sagte Blum: Was hindert die Tarifvertragsparteien eigentlich daran, Über-t stunden jutern' zu verteuern, die dar. aus aufkommenden Mittel in einem Fonds anzusammeln und darans Maßnahmen der Qualifizierung, Weiterbildung oder aber des Überstundenauspleichs und Freizeiten zu finanzieren, wenn sie nicht - wie ich es mir wünsche - Überstunden noch stärker durch Neueinstellungen di-

### Warschauer Kritik an **Dreggers Polenvisite**

dpa, Warschan Warschau hat die Ehrerweisung des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Alfred Dregger am Grab eines unbekannten deutschen Soldaten während seines privaten Polenbesuches kritisiert. In der amtlichen polnischen Nachrichten-Agentur PAP hieß es, Dregger habe seine politischen Sympathisanten nicht enttäuscht Dabei wisse man nicht einmal, was für ein Soldat an dieser Stelle in Warschau begraben liege. Sicher sei nur, daß dieser Soldat sich nicht als Tourist in Polen aufgehalten hatte, sondern als Mitglied in der Maschinerie Hitlers zur Vernichtung der polnischen Nation".

### IG Metall weitet Arbeitskampf aus

In dem seit einer Woche andauernden Streit im nordrhein-westfälischen Metallhandwerk zur Durchsetzung der 38.5-Stunden-Woche hat die IG Metall die Arbeitskampfmaßnahmen gestern auf einen weiteren Be-trieb in Ibbenbüren bei Münster ausgeweitet. Ein Sprecher der Bezirksleitung in Münster kündigte an, daß bis zum Ende der Woche zwei weitere Betriebe in den Streik einbezogen werden sollen, wollte jedoch die Fir-

### Garski-Prozeß: Neue Akten aufgetaucht

F.D. Berlin Im Betrugsprozeß gegen den Berliner Architekten Dietrich Garski (54). dessen Firmenpleite 1980 zum Sturz des SPD/FDP-Senats in Berlin geführt hatte, ist jetzt ein Befangen-heitsantrag der Verteidigung gegen das Gericht abgelehnt worden. Die Verteidiger hatten ihren Antrag mit dem Verhalten des Vorsitzenden Richters begründet, der in der vergangenen Woche 640 neue Akten an nur zwei Tagen durchgesehen und als nicht prozeßrelevant bezeichnet hat-

Nachdem am Wochenende bekanntgeworden war, daß noch zahlreiche weitere Unterlagen existieren. die bislang nicht herangezogen wurden, beantragte gestern die Verteidi-gung deren Sicherstellung. Morgen soll zudem über einen Antrag der Verteidiger entschieden werden, die die Aussetzung des Verfahrens und die Entlassung ihres Mandanten aus der Untersuchungshaft fordern.

### Für längere Legislaturperiode

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Hermann-Otto Solms hat sich gestern für eine Verlängerung der Bundestagswahlperiode von derzeit vier auf fünf Jahre ausgesprochen, um die Arbeit des Parlaments wirkungsvoller und effektiver zu gestalten. Bei einer zu kurzen Wahlperiode bestehe die Gefahr, daß an die Stelle einer mutigen, an den erklärten Zielen orientierten Politik ein "Dauerwahlkampf" trete. Die Bewältigung schwieriger wirtschaftspolitischer Fragen wie der Arbeitslosigkeit oder die Steuerreform erforderten zum Teil unpopuläre Maßnahmen, die erst langfristig Wirkung zeigten.

#### Senat gibt Geld für Universität Tel Aviv

Die Bar-Ilan-Universität in Tel Aviv erhält aus Mitteln des Berliner Senat 100 000 Mark für besondere historische Forschungen. Die Wissenschaftler untersuchen die Geschichte des Judentums in Preußen, speziell in Berlin. Ein Berliner Freundeskreis hält zur Bar-Ilan-Universität freundschaftlichen Kontakt.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 565,00 per cerum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citifs, NO 07632, Second class postage is paid at Englewood, NO 07631 and at additional maling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citifs, NO 07632.

### Kraftwerk Buschhaus ging ohne Aufhebens ans Netz

4000 Arbeitsplätze im Zonenrandgebiet für 20 Jahre sicher

MICHAEL JACH, Hannover Rechtssicherheit wie Kostendeckung In aller Stille haben die Braunschweigischen Kohlenbergwerke AG (BKB) gestern das vor zwei Jahren in die Schlagzeilen geratene Braunkohlekraftwerk Buschhaus bei Helmstedt in Betrieb genommen. Das Unternehmen, über die hannoversche Preußenelektra im Besitz der zum Teil bundeseigenen Veba AG, hat den fermin mit Absicht nicht vorher genannt, um nicht "zusätzliche Unruhe

Um die vorerst noch ohne Rauchgasentschwefelung arbeitende 350-Megawatt-Stromfabrik war es in der Megawatt-Stromfabrik war es in der Vergangenheit monatelang zu hefti-gen juristischen und politischen Aus-einandersetzungen gekommen. Ge-plant und genehmigt wurde die Anla-ge am Ende der siebziger Jahre nach den damals relativ großzügigen Vorschriften zur Luftreinhaltung.

Der Neubau zog den Protest des erwachten Umweltbewußtseins auf sich, als sich 1983 herausstellte, daß er den nunmehr drastisch verschärften Anforderungen der Großfeuerungsanlagen-Verordnung bei weitem nicht genügte. Der Unmut schlug Wellen bis nach Bonn: Ende Juni 1984 verlangte der Bundestag einmütig, Buschhaus "so nicht" in Betrieb zu nehmen. Auch die niedersächsische Landesregierung sah sich -obendrein von "ihrer" CDU-Landtagsfraktion - hart bedrängt.

In einem mühsamen Tauziehen zwischen Bonn, Hannover, den Verwaltungsgerichten und dem um

ringenden Betreiberunternehmen BKB wurden halbwegs befriedigende Kompromisse gefunden. Die Beschwerde des Berliner Anwaltes Reiner Geulen ist beim Bundesverfassungsgericht jedoch nach wie vor anhängig. Das 850 Millionen Mark teure Kraftwerk erhält bis Mitte 1987 seine Rauchgasreinigung, ebenso das ältere BKB-Nachbarkraftwerk Offleben II. Offleben I, völlig veraltet und zuerst als "kalte" Bedarfsreserve vorgesehen, wird endgültig stillgelegt. Kostenpunkt nochmals 400 Millionen, aufzubringen mit massiver Hilfe von Bund und Land.

Tatsächlich hat kaum ein Kohlekraftwerk die Entschwefelung so nötig wie Buschhaus. Denn die eigens dafür im neu erschlossenen BKB-Tagehau Schöningen gewonnene "Salz-kohle" ist um das Dreieinhalbfache schwefelhaltiger als die "normale", bisher in Offleben verfeuerte Braunkohle aus den rapide zur Neige gehenden älteren Tagebauen bei Helmstedt. Immerhin kommt die Salzkohle nun erst 1987 unter die Kessel in Buschhaus,

BKB-Chef Rolf Winter ist somit sicher, daß schließlich doch "dieses Kraftwerk zu einem Muster- und Modellfall in positivem Sinne" werde. Und 4000 Mitarbeiter im strukturschwachen Zonengrenz-Raum Helmstedt können sicher sein, auf zwanzig Jahre hinaus Lohn und Brot zu haben. Dann aber ist auch die Schöninger Salzkohle ausgeschürft.

### DGB bleibt dabei: DAG nicht beim Dreiergespräch

Kanzleramt bestätigt ursprüngliche Absprache mit Breit

GÜNTHER BADING, Bonn DAG, um Klarheit in dieser Frage zu An dem Dreiergespräch von Regie-rung, Gewerkschaften und Arbeitge-berverbänden soll doch nur der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und keine der anderen Gewerkschaften teilnehmen. Nach dem Treffen im Bundeskanzleramt in der vergangenen Woche, bei dem der "Trialog" für den 5. September vereinbart worden hatte Bundesarbeitsminister Norbert Blüm im Gespräch mit der Spitze der Deutschen Angestelltengewerkschaft (DAG) versichert, er werde sich dafür "einsetzen", daß sie neben dem DGB in der Runde vertreten sei. Der stellvertretende DAG-Vorsitzende Roland Issen erklärte-gegenüber dem SPD-nahen Pressedienst "ppp", nach einer "Absprache" mit Blüm werde die DAG in die Dreier-Runde mit den Arbeitgebern einbezogen. Dieser Darstellung widersprach DGB-Sprecher Ulrich Preussner. Er wies darauf hin, daß in dem Spitzengespräch am Dienstag vergangener Woche im Kanzieramt sowohl Bundeskanzler Helmut Kohl als auch die anderen Kabinettsmitglieder allein von einer Beteiligung des DGB gesprochen hätten.

Im Kanzleramt hieß es gestern dazu, in der Tat sei eine Absprache nur mit dem DGB getroffen worden. Bestehe der DGB darauf, daß keine anderen Gewerkschaften einbezogen

einmal mit der DAG-Führung zusam-Eines der Argumente der DGB-Spitze ist der Hinweis darauf, daß erst die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeitsgruppen von Regierung und DGB - an denen keine andere gewerkschaftliche Organisation teilgenommen habe – die Grundlagen für ein Dreiergespräch mit den Arbeitgebern gelegt hatten. Am 5. September solle schließlich auf der Basis der Arbeitspapiere, die zwischen DGB und Regierung am 23. Juli erörtert worden seien, diskutiert werden. In der DGB-Spitze sieht man das

> ber mit gemischten Gefühlen. Zum einen hatten die DGB-Gewerkschaften seit Jahren jede Neuauflage der früheren Konzertierten Aktion abgelehnt; die Gewerkschaftsführung muß deshalb jetzt alles tun, um bei den nachgeordneten Funktionären den Eindruck zu vermeiden, hier sei man "eingeknickt". Zum anderen konkurriert die DAG im für die Mitgliederwerbung immer wichtigeren Angestelltenbereich mit dem DGB. Sollten die Ergebnisse der Dreier-Runde den Vorstellungen der Gewerkschaften entgegenkommen, so könnte der DGB dies dann nicht mehr als Wirkung der eigenen Pressionen auf Regierung und Arbeitge-

positive Echo auf die Vereinbarung

zu einem Dreiergespräch im Septem-

#### würden, "dann bleibt das so". Bundesarbeitsminister Blüm sprach ge-stern mit dem DGB-Vorsitzenden ber darstellen, sondern müßte sich diesen Erfolg mit der DAG teilen. Breit und auch mit Issen von der

## Mit kühlem Mut die Wurzeln der "DDR" freigelegt

Von ULRICH SCHACHT

Es ist kein unziemlicher oder gar kühner Gedanke, zu vermuten, daß die Mehrzahl der westdeutschen Schüler, denen Gesellschaftskundeunterricht zuteil wird, auf die Frage, was das Kürzel "SBZ" bedeute, wahrscheinlich keine Antwort wüßte. Es gibt viele Gründe, warum das so ist – angefangen vom mangelnden Interes-se bis hin zur mangelnden Unterrichtszeit. Ein wesentlicher jedoch ist dieser. Je forcierter in der Bundesrepublik die Aufarbeitung der Geschichte des Dritten Reichs betrieben und von vielen sogenannten progressiven Zeitgenossen als defizitäres Phänomen und Ausdruck von bewußt unterlassener Vergangenheitsbewältigung beschrieben wird, um so intensiver findet eine Geschichtsverdrängung ganz besonderer Art statt: Die subtile und sukzessive Tabuisierung der Vor- und Frühgeschichte der "DDR". Sie wird entweder nicht behandelt

oder aber interpretiert – und zwar im Lichte dessen, was sich seit Beginn der siebziger Jahre Entspannungspolitik nennt. Die systemvergleichende Deutschlandforschung wurde als unwissenschaftlich, ressentimentgela-den und als Kalte-Kriegs-Rhetorik immanente" Betrachtungsweise der "DDR" einen Boom ohnegleichen und die Umwertung aller histori-

schen Wirklichkeiten feierte Trium-

Diese traurige Entwicklung nie mitgemacht zu haben, ist das Verdienst des Publizisten Karl Wilhelm Fricke, seit Jahren Leiter der Ost-West-Redaktion des Deutschland-funks. Jetzt sendete der WDR im Rahmen der Nordkette der III. Programme eine Fernsehdokumentation von Karl Wilhelm Fricke, die beispielhaft genannt werden muß: "SBZ -Die Geschichte der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland". Zeitzeugen – u.a. Wolfgang Leonhard, Heinz Brandt, Johann Baptist Gradl, Hermann Kreutzer, Wolfgang Mischnik und Michail Voslensky - erinnerten sich an die Jahre von 1945 bis 1949 in Mitteldeutschland, rekonstruierten objektive Bedingungen und eigenes Versagen, Hoffnungen, Irrtü-mer und damit am persönlichen Beispiel den unaufhaltsamen Gang Mitteldeutschlands in die stalinistische Despotie oder, um mit dem ehemaligen SED-Funktionär Heinz Brandt zu sprechen: das "Abgleiten in die Skla-

Verknüpft mit Filmdokumenten. gewinnt so eine Tragödie Gestalt, die, wie Fricke deutlich werden läßt, eben nicht hauutsächlich das Ergebnis unglücklicher Zustände und westlichen Versagens ist, sondern zuerst und zuletzt kalt anvisiertes Ziel einer Handvoll kommunistischer Funktionäre unter der Führung Walter Ulbrichts.

tisch waren mit den Interessen Stalins. Schlüsselsatz für diese skrupellos, aber nicht ungeschickt inszenierte separatistische Deutschlandpolitik der KPD/SED war Ulbrichts schon im Mai 1945 seinen Vertrauten mitgeteilte Arbeitsmaxime: "Es muß demokratisch aussehen, aber wir müssen alles fest in der Hand haben".

Wolfgang Leonhard, der damals zur Gruppe Ulbricht gehörte, zitierte diese Leitlinie mehrfach als authentische Aussage des gerissensten und deshalb erfolgreichsten aller Nach-kriegs-KPD-Funktionäre. Er bescheinigte ihm nicht nur Fleiß, sondern auch die Fähigkeit, alle Wendungen sowjetischer Politik "fast vorauszuahnen". Damit blieb dieser ansonsten kalte, an Musik, Kunst oder Natur uninteressierte Mann bis er von Honecker abgelöst wurde, siegreich. Dieser Sieg kostete vielen Menschen in Mitteldeutschland das Leben, Hunderttausenden jahrelang die Freiheit, Millionen die Heimat. Minutiös rekonstruiert Fricke in seiner Dokumentation die repressiven Schritte der SBZ zur zentralisierten, stalinistischen "DDR": Mit allen Mitteln wird eher schneller als langsam in wenigen Jahren jeder demokratische Ansatz vernichtet, werden christliches, liberales, sozialdemokratisches und unabhängiges gewerkschaftliches Potential aus oder gleichgeschaltet. Fakten schaffen, heißt die Devise der

im Auftrage Stalins, und das bedeutet konkret: die gewonnene Interessensphäre in Deutschland um jeden Preis zu sichern. Auch um den Preis der Spaltung. Alle entscheidenden Schritte auf

diesem Wege, dokumentiert Fricke, fanden in der SBZ statt, waren, weil keine andere Möglichkeit der Herrschaftssicherung durchschlug, das schon frühzeitig erstrebte Endziel aller sowjetischen und SED-eigenen Deutschlandpolitik, auch wenn noch lange gegenteilige Phrasen die Propa-ganda bestimmten. In diesem Zusammenhang räumt Fricke mit dem Charakter des Entnazifizierungsprozesses in der SBZ (um den hierzulande ja geradezu Legenden kreisen) ebenso auf wie mit anderen Mythen – Stichwort Währungsreform in den Westzonen und West-Berlin, die eine Reaktion auf den Auszug der Sowjets aus dem Alliierten Kontrollrat und der Gründung der Deutschen Wirtschaftskommission in der SBZ war.

Für ihn bleibt die "DDR" die logische Konsequenz der SBZ und nicht das Ergebnis verschenkter Möglichkeiten, die der Westen angeblich hatte. Diese Einsicht ist für den Informierten gewiß nicht neu, aber der kühle Mut, mit dem Fricke das historische Wesen der "DDR" freilegt, verdient Aufmerksamkeit, denn eben dieses historische Wesen charakterisiert die "DDR" bis heute.

the Hauter Kritik

22- Polenie

# muß mit Anklage rechnen

Sheffield manipulierte angeblich 9,1 Millionen Dollar

Die 27 000 Bürger von Juneau, der Hauptstadt Alaskas, wo zu dieser Jahreszeit die Tage lang und die Gesprächsthemen kurz sind, genießen seit einigen Wochen teils mit Häme. teils mit irritierter Verwirrung ein unerhörtes Ereignis. Ihr Gouverneur Bill Sheffield, der seit 1982 ihren Staat regiert, ist ins Gerede gekom-

Und nun tragen einige Bürger ihren Kommentar zu diesem Ereignis offen auf der Brust. In Juneau ist für T-Shirts mit der Aufschrift "I am not a crook" ("Ich bin kein Gauner") Hochkonjunktur. Ein Ausdruck aus dem Wortschatz Richard Nixons. Und in den Bars wird ein "Impeachment Daiquiri" angeboten. "Impeachment" heißt soviel wie Anklage.

Und darum geht es in dieser Affare: Soll der ehrenwerte 57jährige Gouverneur Bill Sheffield unter Anklage gestellt werden oder nicht? Eine Anklagekammer hat vor drei Wochen dieses Verfahren empfohlen. Nun prüft der Regelausschuß des Senats von Alaska in einer Anhörung, ob die Vorwürfe gegen Sheffield gerechtfertigt sind und eine Anklage erfordem.

Vorgeworfen wird ihm, das Leasing-Verfahren von staatseigenen Büroräumen im Werte von 9,1 Millionen Dollar so manipuliert zu haben, daß eine Firma, die bei der letzten Wahl 1982 die Wahlkampfkosten Sheffields teilweise finanzierte, der alleinige Nutznießer war.

#### Politisches Manöver

Sheffield bestreitet, von der Sache etwas gewußt zu haben. Sein Stabschef John Siveley, der von der Affare wußte, ist in der vergangenen Woche zurückgetreten und gab zu, in dieser Angelegenheit gelogen zu haben, um Sheffield zu schützen. Der Gouverneur selbst, ein Demokrat, vermutet hinter dieser Affäre politische Manöver seiner republikanischen Gegner.

Wie auch immer: Das Fernsehen in Alaska hat die Anhörung bisher live übertragen, und viele Bürger des Staates behaupten, es sei das beste Programm, das ihnen seit vielen Jahren geboten wird.

Sollte es zu einer Anklage kommen, wäre es in den USA seit 1927 die erste gegen einen amtierenden Gouverneur. Damals wurde der Gouverneur von Oklahoma wegen Unfähig-

FRITZ WIRTH Washington keit aus seinem Amt entfernt. Die "Impeachment"-Empfehlung der Anklagekammer von Alaska gegen Sheffield lautet auf "Mangel an Öffenheit und Mißachtung der Gesetze des Staates Alaska".

Die Entscheidung, ob es zu einer Anklage kommt, liegt beim 20 Mitglieder zählenden Senat von Alaska, wozu es einer Zweidrittel-Mehrheit bedarf. Sollte es zur Anklage kommen, findet das Verfahren im Repräsentantenhaus von Alaska statt.

#### Ein Hauch von Watergate

Es liegt also ein leichter Hauch von Watergate über Juneau. Und das, obwohl es kaum Ähnlichkeit mit jener Affare von 1972 gibt und das Ausmaß des Falles Sheffield jeden Vergleich ausschließt. Der Name Watergate kam ins Gespräch, als die Hauptbeteiligten erfahrene Watergate Anwälte anheuerten. So verpflichtete Gouverneur Sheffield den Anwalt Philip Lacovara, der in der Watergate-Affäre Assistent des Anklägers Leon Jaworski war. Der Senat von Alaska nahm Samuel Dash unter Vertrag, der seinerzeit den Sonderausschuß des amerikanischen Senats in der Watergate-Affare beriet.

Es ist nicht das erste Mal daß Schatten auf die Amtsgeschäfte des Gouverneurs fallen. Bundesbehörden haben in den vergangenen drei Jahren schon vier Mal seine Amtsführung unter die Lupe genommen, ohne sich jedoch der Anklagekammer anzuschließen, die Sheffield bescheinigte, für das Amt des Gouverneurs uneignet zu sein.

Sheffield ist ein Selfmademan, der 1953 nach Alaska kam und zunächst Fernsehgeräte reparierte. Er wechselte später mit großem Erfolg in die Hotelbranche, besitzt heute eine Hotelkette in Alaska und Kanada, Er war 1982 der erste Gouverneur von Alaska. der mehr als zwei Millionen Dollar in seine Wahl investierte.

Sollte er unter Anklage gestellt und am Ende gezwungen werden, sein Amt aufzugeben, würde ihn sein Stellvertreter Steve McAlpine, ebenfalls Demokrat, ersetzen. Der Haken: Auch gegen McAlpine läuft eine Untersuchung. Ihm wird vorgeworfen, 1982 illegale Gelder für seine Wahlkampagne angenommen zu haben.

Trostreicher Nebeneffekt: Seitdem Juneau Schlagzeilen macht, steigt die

# Der Gouverneur von Alaska "Jugoslawiens KP soll abtreten" M'Bow will die Krise in

Ungewöhnliche Systemkritik / Partei kann die technologische Revolution nicht verkraften

CARL GUSTAF STRÖHM. Wien

In mehreren kommunistischen Ländern – auch in der Sowietunion – wird die Kritik am kommunistischen System durch Wirtschaftsexperten immer schärfer. Jugoslawien, selbst in einer Krise, spielt eine Vorreiterrolle: hier kommt die Systemkritik mittlerweile nicht mehr aus den Randbereichen, sondern aus dem Zentrum der Gesellschaft.

In "Duga", einer populären Massen-Illustrierten Jugoslawiens, ist jetzt die Führung des Landes samt der Kommunistischen Partei aufgefordert worden, sich von der politischen Macht "zu entfernen" und diese Macht statt dessen auf "andere Organe und Organisationen der Gesellschaft zu übertragen".

Diese sensationellen Thesen werden in einem Interview mit dem Zagreber Professor für politische Ökonomie. Adolf Dragicevic, vertreten. Die Tatsache, daß sie in einer legal erscheinenden Publikation gedruckt werden konnten, ist ein Symptom für den Gärungsprozeß der Gesellschaft und für den Zustand der Partei.

Die Kommunisten seien, so sagt Dragicevic. 211 lange an der Macht". Er erinnert dann an den verstorbenen italienischen KP-Chef Berlinguer, der festgestellt habe, daß die traditionelle Basis der Kommunisten, nämlich Arbeiter und Bauern, unter den Bedingungen der mikro-elektronischen Revolution als soziale Gruppe verschwinden werden. Dazu Dragicevic: \_Die kommunistischen Parteien haben sich gegenüber den bedeutenden

# Japanischer See

Der japanische Geheimdienst hat die Anwesenheit von sechs sowjetischen Mini-U-Booten im seichtesten Gewässer des Japanischen Meeres ausfindig gemacht. Die Spuren wurden in dem Sund zwischen den japanischen Inseln Hokkaido und Honshu gesichtet, der den strategischen Zugang zum Pazifik erlaubt, berichtet die "Los Angeles Times". Die Anwesenheit der U-Boote, deren Spuren die gleichen sind, die vor Norwegen und Schweden entdeckt wurden, zeugen von derzeit stattfindenden Son-

dermanövern, um den Sowjets die

Kontrolle über die Meerengen im Kri-

nicht flexibel erwiesen. Mehr oder und der Junge, der Betrunkene und wenierer sind sie bei jenem Typus, der Nüchterne..." In der "dritten jener Organisation und jener Aktivität geblieben, wie sie nach der Oktober-Revolution (1917) in Rußland unter der Führung Lenins entstand." Den heutigen Anforderungen entspreche die Partei nicht mehr.

Vor allem habe die KP und die aus ihr hervorgehende "politische Büro-kratie", die bei der Industrialisierung Jugoslawiens nach dem Zweiten Weltkrieg ursprünglich eine positive Rolle gespielt habe, angesichts der "dritten technologischen Revolution" vollkommen versagt.

Über die kommunistische Führung Jugoslawiens sagte Dragicevic wortlich: "Jetzt kommt eine Aufgabe auf sie zu, welche sie nicht erfüllen kann und welche sie daher einer neuen gesellschaftlichen Kraft überlassen müßte...Aber sie hat sich diesen ihren Verpflichtungen entzogen ..."

Die gegenwärtige Krise Jugoslawiens bezeichnet der Professor als Krise der Bürokratie und als Krise der Partei, welche die "führende Kraft" sei. Diese Krise sei deshalb entstanden, weil Bürokratie und Partei alles getan hätten, um die Entwicklung zu behindern. Letzteres sei wiederum notwendig gewesen, um die eigene Macht und Herrschaft zu

Auch von den jugoslawischen "Arbeiterräten" hält Professor Dragicevic nicht viel: "Im Arbeiterrat kann jeder einen Beschluß fassen - der Schreibkundige und der Analphabet,

### Sowjet-U-Boote in | Relative Mehrheit | Nordkoreaner für Hugo Banzer

Der frühere Diktator Hugo Banzer hat bei den Wahlen in Bolivien am 14. Juli mit 28,11 Prozent der Stimmen nur die relative Mehrheit gewonnen. Die von Banzer geführte Nationaldemokratische Aktion (ADN) wurde aufgrund der Wahlkreiseinteilung aber nur zweitstärkste Fraktion im neuen Kongreß, der den Nachfolger des scheidenden Präsidenten Hernan Siles Zuazo wählen muß. Nach Ansicht politischer Kreise deutet alles darauf hin, daß der Kongreß am 3. August den ehemaligen Präsidenten Paz Estensoro (77) zum Staatschef wählen wird, der bereits von 1952 bis 1956 und von 1960 bis 1964 regierte.

gesellschaftlichen Veränderungen als der Fachmann und der Laie, der Alte technologischen Revolution" komme es aber auf die richtige Vorbereitung der Entscheidungen an - und hier seien die Experten unentbehrlich.

> Die kommunistische politische Bürokratie habe aber konsequent jeghiche wirksame Tätigkeit der Fachleute verhindert, weil sie "Angst um ihre eigene Haut" habe. Deshalb habe sie die Techniker und Manager in ihrer Gesamtheit als "Feinde des Sozialismus" verurteilt.

> Auf diese Weise habe sie aber jeglichen Fortschritt unmöglich gemacht und Jugoslawien auch vom Anschluß an den "reichsten und größten Weltmarkt" - den Markt der Chips, Mikroprozessoren, Mikroelektronik und Hochtechnologie - verwehrt. Die jugoslawische Bürokratie, so Dragicevic, habe statt dessen die eigene Arbeiterklasse auf dem Niveau von manuellen Arbeitern" konserviert und damit eine in Wahrheit \_konterrevolutionäre Rolle" gespielt.

Die Tätigkeit der Partei als "führender Kraft" sei zu einem Hindernis für die gesellschaftliche Entwicklung geworden. Die technologische Revolution erfordere "Freiheit der Initiative, Bestrafung des Mißerfolgs und höchste Belohnung des Erfolges". Dragicevic: "Freiheit der Gedanken, Freiheit der Ideen, Hunger nach neuen Ideen - das ist die Charakteristik der modernen Welt. Das aber verhindert die Partei mit ihrer klassischen Tätigkeit."

# beenden Boykott

Im Grenzort Panmunjom hat Nordkorea gestern einen über 30jährigen Boykott von Empfängen der neutralen Waffenstillstandsbeobachter beendet. Zehn nordkoreanische Militärs waren zu dem Empfang erschienen, mit dem an die Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens von 1953 erinnert wird. Nach Ansicht von Beobachtern paßt diese Entscheidung Nordkoreas in die gegenwärtige Linie nordkoreanischer Politik, die auf eine zunehmende Verständigung mit Südkorea abzielt. Erst am Vortag hatte Nordkorea Maßnahmen zur Entspannung in Panmunjom vorge-

# der Unesco nicht wahrhaben

Reform bei der Vollversammlung in Sofia nicht in Sicht

Von HEINZ BARTH

Der Unesco geht es bestens. Weder das Ausscheiden Amerikas noch die Austrittsdrohung Großbritanniens, so ließ sich ihr Generaldirektor M'Bow vernehmen, hätten zu einer Krise der Kultur-Organisation der Vereinten Nationen geführt. In einem Interview versicherte er, der im Oktober in Sofia stattfindenden Unesco-Vollversammlung sehe er völlig unbesorgt entgegen

Einen überzeugenderen Beweis, daß ein behutsamer Umgang mit dem Rechenstift noch nie seine Stärke war. hat der für seine unbekümmerte Finanzpolitik bekannte M'Bow, dessen Gehalt rückwirkend ab 1. Januar erhöht wurde, bisher noch nicht geliefert.

Offenbar ist er auch durch die Kürzung des Budgets, das durch den Austritt der USA um 97,7 Millionen Dollar (über 20 Prozent) schrumpfte, nicht zu belehren, daß jetzt größere Sparsamkeit am Platz wäre.

Zwar wurden die Ausgaben für die Basis-Arbeit in den Entwicklungsländern, vor allem die Programme der Volkserziehung, schematisch zusammengestrichen. Aber davon unberührt blieben ideologisch bedingte Hauptausgaben, die für die Politisierung der Massen in der Dritten Welt vorgesehen sind.

Entsprechende Beschlüsse, die das Schwergewicht der Unesco-Programme noch mehr als bisher von der Erziehung zur machtpolitischen Manipulation verlagern sollen, wurden jetzt vom Exekutivrat der Organisation gefaßt. Das mag erklären, warum der Generaldirektor, der sich auf die sichere Mehrheit seiner Ost-Süd-Koalition stützen kann, der Veranstaltung von Sofia "unbesorgt" entgegen-

Zu den überfälligen Reformen wird es dort also auch diesmal nicht kommen. Im Dezember 1984 hatte Bundesaußenminister Genscher in einem Brief an M'Bow zur Unesco-Krise Stellung genommen. Er rügte darin unter anderem die "politische Überfremdung der Sacharbeit", die "Verletzung des Gebotes sparsamer Haushaltsführung" und - was schlimmer ist – die gegen die liberalen Grundsätze der Vereinten Nationen gerichtete Unterdrückung der Informationsfreiheit durch zahlreiche Länder des Ostblocks und der Drit-

Doch geändert hat diese milde Anmahnung an den bestehenden Zuständen nichts. Es konnte den selbstherrlichen M'Bow kaum beeindrukken, daß Genscher in schonungsvollen Formulierungen von der tiefen Verbundenheit der Bundesrepublik mit den Zielen der Unesco sprach, obgleich sich diese längst zu einem Verschwörernest gegen die Prinzipien von Demokratie und Meinungsfreiheit entwickelt hat.

Der von M'Bow finanzierte Unesco-Jugendkongreß, der vor einigen Wochen in Barcelona stattfand, war als eine eindeutig antiwestliche Ver-

### DIE **ANALYSE**

anstaltung gegen die angebliche Bedrohung des Friedens durch die "imperialistischen Mächte" und für die Beseitigung des "Neo-Kolonialismus" aufgezogen.

Im letzten Zweijahresprogramm der Organisation hatte noch die vom Ostblock und der Dritten Welt geforderte "Neue Weltwirtschaftsord-nung" im Vordergrund gestanden M'Bow sah sich diesmal genötigt, diesen Programmpunkt, der nichts mit den Erziehungsaufgaben der Unesco zu tun hat, etwas vorsichtiger zu umschreiben. Aber die Substanz der Fragen, mit denen sich die 105 Mitgliedstaaten in Sofia befassen sollen, wird durch solche kosmetische Retuschen kaum berührt.

Es steht schon jetzt fest, daß die Unterorganisation der UNO unter ihrer gegenwärtigen Führung nie von ihrem einseitigen Kurs abzubringen sein wird. Solange andere Westmächte sich nicht entschließen können, sich mit dem amerikanischen Boykott solidarisch zu erklären, wird man wohl an der Pariser Place de Fontenoy den Gürtel etwas enger schnallen, aber mit der antidemokratischen Agitation solange wie möglich fortfahren.

Wirkliche Reformen und ein inneres Gleichgewicht des Unesco- Programmes sind voraussichtlich nur durch die einzige Sprache zu erreichen, die man dort versteht – die des zugeschnürten Geldbeutels.



### Investieren Sie jetzt. Das BfG:Kredit-Sonderprogramm steht bereit.

Ab sofort bieten wir Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft ein Kredit-Sonderprogramm zur Finanzierung von Investitionen aller Art:

- Mittel- bis langfristige Laufzeiten, entsprechend der Nutzungsdauer der Investition, bis zu 15 Jahre.
- Individuelle Rückzahlungsvereinbarungen mit bis zu 3 tilgungsfreien Jahren.
- Günstige Konditionen, auf Wunsch mit 4- oder 5jähriger Zinsfestschreibung möglich.

Dieses aktuelle Angebot kann auch mit KfW-Programmen und öffentlichen Fördermitteln kombiniert werden.

Sprechen Sie mit uns. Gute Bankberatung ist Maßarbeit.

**BfG:Ihre Bank** 

"Auf verschiedenen Straßen dasselbe Ziel erreichen": Indien und die drei Lehren des Hinduismus

### Ein Adler mit einem viel zu schweren Körper

Auf einem buddhistischen Welt-kongreß in Bangkok schlugen die toleranten Buddhisten Brücken zu allen Religionen auf dem Erdenrund. Nur nicht zum Hinduismus im benachbarten Indien. Als das auffiel, fragte ich, warum das so sei. Die Prasidentin, eine thailändische Prinzessin, sagte diplomatisch, sie wolle keinen Verdruß. Inder hätten leider nicht viele Freunde in Asien.

Auch sei die Hindu-Mentalität den Buddhisten fremd. Die Hindus seien nicht sozial. Die buchstäblich steinreichen Inder hätten derartige Vermögen gehortet, daß die Republik Indien gar keine ausländische Entwicklungshilfe bedürfe. Aber die Hindu-Oberschicht interessiere sich wenig für die Masse des Volkes. Sie ließe Millionen Landsleute gnadenlos in Elend und Hunger verkommen.

Einer zitierte die bekannte These: Alles in Indien ist Religion". Es frage sich freilich, um was für eine Religion es sich handele. Der Hinduismus pflege manche Überlieferung, die den notwendigen Forschritt hindere. Der Kult mit den "heiligen Kühen" passe nicht ins 20. Jahrhundert, Auch nicht die \_heiligen Bäume", die dem sachgemäßen Ausbau von wichtigen Straßen im Wege stehen.

Es kam immer härter. Viele Inder seien unbelehrbar, unberechenbar und hätten daher so viele Kritiker. Gewiß gebe es Beispiele von großer Opferbereitschaft und Menschenliebe – so Gandhi. Nehru indes habe selber die Problematik erkannt: In-

dien sei ein schwerer Elefant, der Zeit des Gemeinwohls viel verantwor- Regenwurm wird und ein Regenbrauche, sich zu erheben. Ein Inder ergänzte, sein Volk sei ein Adler mit einem viel zu schweren Körper. Doch das gehöre eben zum indischen Karma. Dieser buddhistische Inder meinte an der mangelhaften Entwicklung seines Landes trage tatsächlich entscheidend der Hinduismus Schuld.

Es war Zeit, die Inder zu verteidigen, und so erinnerte ich an einen sehr wichtigen Satz von Gandhi: "Die Religionen sind verschiedene Wege, die nach demselben Punkt hin konvergieren. Was macht es aus, wenn wir verschiedene Straßen gehen und auf ihnen dasselbe Ziel erreichen? In

Das Rad des Lebens - ZDF. 22.65

Wirklichkeit gibt es so viele Religionen, wie es Individuen gibt . . . Wahre Religion übersteigt Hinduismus, Islam und Christentum. Sie will nicht die eine oder andere Lehre verdrängen, sie harmonisiert sie und gibt ihnen Wirklichkeit."

Gefragt wurde, wer denn in Indien gemäß dieser Maxime lebe. Die Hindus stünden doch in einem blutigen Dauerkonflikt mit den Sikhs. Wird nicht sogar befürchtet, daß daher eines Tages Indien in Kleinstaaten zerfällt? Eine indische Maxime lautet: "Suchet nicht eine Religion, sondern seid Religion". Freilich fragt sich die zivilisierte Welt, ob nicht tatsächlich die Religion in Indien im Interesse

tungsbewußter gehandhabt werden

Albert Schweitzer schreibt in seinem Pionierwerk "Die Weltanschauung der indischen Denker", der Hinduismus sei eine Volksreligion und bemühe sich, "lebendige Frömmigkeit zu bleiben ... Die Volksreligion kann nicht anders als dem natürlichen Empfinden Rechnung tragen\*.

83 Prozent der Bevölkerung Indiens (730 Millionen Menschen) und zusätzliche Gemeinden in anderen Ländern gehören dem Hinduismus an. Entstanden etwa 800 v.Chr., wird er als soziologische Betrachtung des Lebens innerhalb der Kasten angeseben, die von zahlreichen Religionen bestimmt werden. Der Hinduismus kennt keinen Stifter und keine allgemein verbindlichen Dogmen. In der Regel werden nicht Individuen bekehrt, sondern Gruppen. Heilige Männer, Propheten und andere durch ihr Karma determinierte Persönlichkeiten bestimmen immer neu die Formen des Glaubens.

Es gibt also keinen bestimmten Gott, an den die Hindus glauben. Der Hinduismus ist ein individueller Glaube, der zum Beispiel gleichermaßen Vegetarier wie Fleischesser zu-läßt. Hindu können alle sein: Polytheisten, Monotheisten, Pantheisten, Atheisten. Wer einen genau definierten Glauben hat - sei es als Christ, sei es als Jude oder Buddhist - kann die Hindus nur mühsam begreifen. Wieso ist es möglich, daß ein Brahmane ein wurm ein Brahmane? Das gehört eben zu deren Karma.

Der weise Gelehrte und Prediger Krishanamurti erklärte mir in Neu-Delhi Karma als "eine Aktion, als einen totalen Prozeß". Die Lehre von der Seelenwanderung sei die metaphysische Basis und Rechtfertigung des Kastenwesens. Der Tübinger Indologe, Heinrich von Stietencrohn, schreibt, der entscheidende Unterschied zum Christentum sei, daß im Hinduismus nicht die Gemeinde, sondem das Individuum oder die Familie Träger der Aktionen ist (vgl. Hans Küng: Christentum und Weltreligion").

Indes - noch immer gilt das Wort von Karl Jaspers: "Die geistigen Welten Chinas und Indiens sind uns unersätzlich geworden, aber nicht nur als Kontrast zu uns selbst. Wer davon einen Hauch verspürt, kann sie nie vergessen und nicht ersetzen durch etwas, was wir im Abendland besit-

Deshalb ist es dankenswert daß im Fernsehen ein so komplexes geistiges Phänomen behandelt wird. Niemand kennt ein fremdes Volk, wenn er nicht dessen Religion kennt. Aber dieses Wissen muß vom Wursch nach religiöser Toleranz und damit vom Wunsch nach Frieden zwischen allen Religionen begleitet sein. Ohne Religionsfrieden ist kein Frieden auf Erden denkbar.

ROLF ITALIAANDER

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Aliee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex & 85 314

### Die Moskauer Lesart

"Staline Kastanienrode an die Adresse Hitlers"; WELT vom 22 Mai

Zunächst zu der These, die UdSSR habe lange vor dem Zweiten Weltkrieg Plane zur Schürung von Konflikten zwischen den kapitalistischen Ländern Europas geschmiedet. Das Versailler System wurde von England, Frankreich und den USA auf einer doppelten Grundlage geschaffen: Es war sowohl gegen Deutschland im Hinblick auf dessen mögliche Versuche, sich für die Niederlage von 1918 zu revanchieren, als auch gegen Sowjetrußland gerichtet, in dem die Machthaber der imperialistischen Staaten eine Gefahr für das weitere Bestehen der kapitalistischen Ordnung sahen.

Das bildete die objektive Grundlage bei der Annäherung zwischen der UdSSR und der Weimarer Republik, in der durch den Rapollo-Vertrag eingeleiteten Periode der Zusammenar-beit (1922-1932), obwohl die Ursachen der Stellungnahme gegen Versailles bei beiden Ländern verschieden waren und die UdSSR stets betonte, daß sie den Krieg als Mittel zur Anderung der bestehenden Lage ablehnte. Nach der Machtergreifung durch die Nazis setzte die UdSSR alles daran, um eine Einheitsfront der am Frieden interessierten Staaten aufzubauen. Um diese vordringliche Aufgabe zu erfüllen, ließ sie berechtigte Einwände gegen solche Aspekte des Versailler Systems wie die gewaltsame Abtrennung Bessarabiens, die unvollendete nationale Vereinigung des ukrainischen und des belorussischen Volkes oder den willkürlichen Verlauf der Westgrenze der Sowjetunion in den Hintergrund treten.

Die These von der Unvermeidlichkeit der Kriege unter dem damaligen Imperialismus wurde bestätigt nicht nur durch die Kolonialkriege der europäischen Mächte, sondern auch durch die Aggression Japans gegen China und die deutsch-italienische Intervention in Spanien etc. Die sowietische Außenpolitik ging davon aus, daß in der zweiten Hälfte der

dreißiger Jahre ein Weltkrieg abwendbar war. Es erwies sich jedoch, daß für England und Frankreich die Beschwichtigung des Aggressors und die Wahrung der antisowjetischen Grundlage des Versailler Systems wichtiger als das Zustandebringen des gemeinsamen Kampfes gegen Hitler waren.

Welche Bedeutung für das Verständnis der konkreten Situation des Sommers 1939 können die Worte Stalins haben, die vierzehn Jahre vor diesen Ereignissen, als es in Europa und Asien noch keine Aggressionsherde gab und die Kriegsgefahr keine greifbaren Formen angenommen hatte ausgesprochen wurden? Zugleich werden eindeutige sachbezogene Anweisungen verschwiegen. So sagte Molotow am 31. Mai 1939 auf einer Tagung des Obersten Sowjets der UdSSR: "Wie legen wir unsere Aufgaben in der jetzigen internationalen Si-tuation fest? Wir sind der Meinung. daß sie den Interessen anderer nichtaggressiver Länder entsprechen. Sie bestehen darin, die weitere Entwickhing der Aggression zu stoppen und zu diesem Zweck eine zuverlässige und wirksame Verteidigungsfront

nichtzggressiver Staaten zu bilden." Die aufdringliche Wiederholung der böswilligen Erfindung, sowjeti-sche Diplomaten hätten "Parallelverhandlungen" mit dem deutschen Au-Benministerium geführt, macht diese keineswegs glaubwürdiger. Die Nazi-Diplomaten versuchten tatsächlich, derartige Gespräche anzuknupfen, aber die sowjetische Seite bewahrte stets kühle Distanz. Erst Mitte August, als feststand, daß dem Westen bei Verhandlungen mit der UdSSR der gute Wille fehlte und alles auf den baldigen Kriegsausbruch hindeutete, wurden die Offerten der Deutschen in der einen oder anderen Form beantwortet.

Dr. Igor Maxymitschew, 1976–1984 Botschaftsrat und Kulturattaché in der Botschaft der UdSSR in Bonn

Auschwitz darf nicht einer tabeleis renden Geschichtsklitterung geoples werden, wenn wir denn aus der Ga schichte lemen wollen. Es war nicht nur der Pazifischen

der westlichen Staatsmänner, der Hitler bestärkt hat, es waren wahrscheinlich noch mehr die pazifisti. schen Studentendemonstrationen in England, die in seinen Augen die Risikoschwelle eines Angriffs auf Polen medrig stellten. Churchill hat das in seinen Memoiren ausdrücklich het. vorgehoben. Die Friedensbewegung in England hat viel dazu beigetragen. daß der Krieg begann. Ahnliches ist. aus anderen geschichtlichen Beispie. len bekannt, so vom Zweifronten. krieg 1866, den die Österreicher ner wegen der pazifistischen Haltung der preußischen Liberalen wagen zu kön.

Ich meine, es ist nicht nur das Recht, es ist die Pflicht unserer Mimster, auf diese Zusammenhänge hinzuweisen Auch heute ist die Friedensbewegung in der Bundesrepu blik Deutschland - mag sie nun von Kommunisten geschürt, mag sie gutgläubig sein – eine große Gefahr für Sicherheit und Frieden.

Mit freundlichen Grüßen K.-U. Hagelberg Bonn 2

#### Klarstellung

Sehr geehrte Damen und Herren, um Irrtümer in der Aussage zu vermeiden, sei auf folgendes hingewie-

1. Die SDI-Planer ziehen auch atomare SDI-Waffensysteme in Erwägung. So berichteten sie selbst über ein Pressegespräch mit einem der SDI-Hauptbefürworter, dem amerikanischen Physiker Teller. Es hieß u. a.: "Teller schloß im übrigen nicht aus, daß die SDI-Technik auch nuklear operieren könne, so im Bereich der X-Ray Laser, die mit Hilfe atomarer Explosionen besondere Energie entwickeln könnten."

2 Neben Partikelwaffen als SDI-Waffensysteme will man auch andere, nicht-atomare Laserwaffen einsetzen Laserwaffen – jedweder Art – sind Energiewaffen. Wie jede Energiewaffe eignen sie sich zum dualen Einsatz, d. h. sie sind sowohl offensiv als auch defensiv zu gebrauchen.

. Mit freundlichen Grüßen Dr. H. Kollai. Numberg 1

eder W

### **KRITIK**

### Rabenschwarzes zur Geisterstunde

Wie gern sie doch bitterbös ist, diese Muriel Spark, in ihrer Prosa - erst recht, wenn die Bitte nicht stören (ARD) heißt und die Vorlage abgibt zu einem Gaunerstück mit allerlei Haken und Ösen, in dem nämlich die feine Gesellschaft der Bediensteten in feinstem Nobelhause die feinen Herrschaften mit List und Tücke ins Jenseits befördern will.

Der Baron und die Baronin treiben's nämlich dermaßen schamlos kreuz und quer, daß sich das Dienervolk ausrechnen kann, wann und wie eine piekfeine Ménage à trois hinter verschlossener Türe von selbst zur Hölle fährt: Der Liebhaber der beiden Edelleute (Ruth-Maria Kubitschek und Harald Pages) ist nämlich ein

allzu geldraffiger Gigolo, und siehe da es knallt, und alle drei sind hin.

Das hat das Dienervolk sich schlau ausgedacht, sich auch gleich den Erlös ausgerechnet, aber - trotz kunstvollster Planung mit einstudierten Aussagen und Verkleidungen etc. die Rechnung ohne den ewig krakelenden Blödmann im Turmzimmer gemacht. Der nämlich, so erfährt die geldgierige Truppe, ist in der Erbfolge der nächste, und nicht etwa irgend ein ferner Baron-Verwandter in

Also schnappen sie sich den irren Verwandten und "verheiraten" ihn ruckzuck mit dem Hausmädchen Heloise. Mit im Getimmel: Ein Pfarrer ohne Durchblick, vorab verständigte

Journalisten und ein paar Schutzmänner, die das clever-fiese Inszenarium natürlich auch nicht durch-

Eine rabenschwarze Krimikomōdie, in der Tat, von Peter Wood manchmal ein bißchen zu unübersichtlich inszeniert (dafür mit einer doch immer faszinierender anzuschauenden Gila von Weitershausen); ein sehr britisches Spiel, das da in der schweizerischen Enklave dieses verrückt gewordenen Schlosses abspult mit ausschließlich spleenigen, erfrischend dekadenten Damen und Herren und sehr viel Sinn für Mimikry und Humor mit Dreifachboden. "Sparkling Spark" zur Geisterstunde. ALEXANDER SCHMITZ

Ab 14. September strahlt das ZDF die amerikanische Hitparade Solid Gold aus, die, so die Verlaut-barung der Mainzer Anstalt, "in den USA eine der erfolgreichsten Sendungen ist". Moderator der Hitparade ist Thommi Ohmer. Was das ZDF allerdings verschweigt: "Solid Gold" ist für viele Fernsehzuschauer nichts Neues. Im Kabelpilotprojekt Ludwigshafen war die Serie bereits am 1. April 1984 erstmals zu sehen, und seit dem 1. Januar 1985 läuft "Solid Gold" (in der Originalfassung) im SAT-1-Programm - "mit großem Erfolg", wie aus dem Sender in der Mainzer Hegelstraße zu erfahren war. An diesem Erfolg will das ZDF jetzt ganz offensichtlich teilhaben.



### ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

12.10 Report

Französischer Spielfilm (1967)

15.00 Fury Der mißglückte Rettungsflug 15.25 Fauna Iberica Eine Geschichte vom Hirschkalb

15.50 Wolff und Rüffel 16.00 Tagesschau 16.10 Ich laß Dich nickt im Stick

Aus dem Alltag der Bewährungs-hilfe Bericht von Peter Grubbe 16.55 Janosik, Held der Berge Poinische Abenteuerserie 17.45 Nucinik

Flops pflastern seinen Weg 17.50 Tagesschau
Dazw. Regionalprogramme 20.09 Tagesschau 20.15 Tatort

Reifezeugnis Von Herbert Lichtenfeld Mit Christian Quadflieg, Judy Win-ter, Nastassja Kinski v. a.

ter, restassia kinsu. Begie: Wolfgong Petersen Michael Harms, ein Gymnasiast, ist schon länger mit der hübschen Sina Wolf befreundet. Doch es läuft nichts. Auch Studienrat Helmut Fichte ist von seiner schönen Schülerin begeistert, die beiden treffen sich insgeheim. Da findet man Michael – erschlagen. 22.05 Brenzpenkt

Der Geist von Helsinkt
Zehn Jahre KSZE Leitung: Peter Stoisch 22,45 Einsatz in Manhattan

Der Mann mit der Bombe Ein Bombenleger versetzt ganz Manhattan in Angst und Schrekzen einen derart ausgeklügelten Mechanismus, daß die Spreng-stoffexperten die Bomben unstorrexperien die bomben un-möglich vor der Explosion ent-schärfen können. Als ein Mitglied des Sprengkommandos im Einsatz getötet wird, hat Lieutenant Kojak rine ldee . . .

15.00 heute 15.03 Der Waschbär Rascal

Krach um Tonga

Krach um Tanga
15.30 Ferienkalender
16.05 Flagboot 121 PS
Ein komischer Held
16.30 Ein Affe im Hees
Ohne Alice geht es nicht
17.00 heete / Aus den Lindern
17.15 Tele-Illustrierte

17.15 Tele-Illustrierte
Moderation: Horst Clerpka
17.50 Rauchende Colts
Wasser für Dodge City
Dazw. heute-Schlagzeilen
18.55 mitwockslotte – 7 aus 58

Spiel 77
19.80 houte
19.30 internation

Eine Semesterehe 20,15 Kennzeichen D

Kenzeicher D

Aus der Wiege ins Gefängnis –
Mütter mit Kindern im Knast / Rettung für die Ostsee? – Umweltschutz an Rostocks Küste / Zehn Jahre KSZE – Kontaktverbote in der "DDR" / Seibsthilfe in der Not – Zwischenbilanz nach einer Fir-

Moderation: Dirk Sager
21.00 Polizeirevier Hill Street
Spiegelfechterelen
21.45 heute-lowred

22.05 Das Rad des Lebe Die drei Lehren des Hinduismus Film von Roshan Dhunjibhoy und

Deepa Dhanroj Mit rund 500 Millionen Hindus aut der Erde ist der Hinduismus die drittgrößte aller Weltreilglonen. 22.35 Das Kleine Fernsehspiel

Die Legionäre Sachen zum Lachen Von Heinrich Heine über Christian Von Heinrich Heine uber Christian Morgenstem bis zu Franz Werfel und Alfred Polgar – der Wiener Otto Schenk hat es sich diesmal zur Aufgabe gestellt, illeranische Kleinkunst an den Mann beziehungsweise ans Publikum zu brin-



18.30 Der Prinz im Aufzug 19.00 Aktuelle Stunde

19.45 Feaster

Deutschland (1) Schleswig-Holste

HESSEN

**WEST / NORD / HESSEN** 

21.45 Der Postor und des "Asch Dänemarks Tourismus-Bosse

22.30 Der Tiger hetzt die Meste Amerikanischer Spielfilm (1973) SÜDWEST

Nur für Khemiand-Fraiz: 19.99 Abendecker Nur für das Saarland: 19.90 Saar 3 regional Gemeinschaftsprogramm: 19.25 Nachrichten 19.30 Rockpalast

21.90 Die Hand am Celt
Amerikanischer Spielfim (1953)
Mit Ronald Reagan v. a.
22.15 Das remantische Zeitalter (4)
Landschaft spiegelt Seele
25.80 Nachrichten

BAYERN 19,06 MS Franziska

29.00 Mit Vergaüpen! Carolin Reiber erfüllt Zuschauerwünsche 20.45 Zeitspiegel 21.50 Roudschou

21.45 Z. E. N. 21.50 Claire (2) 22.48 Macas En Stück China unter Portugals

13.38 Solid Gold Hits

Amerikanische Hitparade 14.08 Big Valley Zuviele Biüten 15.00 Black Beauty Ein Vertreter für Dr. Gordon 15.30 Me

Die barmherzige Lüge 17.98 Kultur, Natur und Wissenschaft Erben der frühchristlichen Welt

Die Koptische Kirche Äthiopiens Im Hochland Afrikas bestand trotz Im Hochland Afrikas bestand trotz jahrhundertelanger völliger Isolierung von der übrigen Christenbelt ein unabhängiges, christiches Imperium, das bei seiner Wiederentdeckung durch die portuglesischen Sesfahrer im 16. Jahrhundert sein christliches Gepräge völlig bewahrt hatte. Das "Tibet Afrikas" ist auch heute noch ein Land voller Rätzel.

18.00 Es darf gelacht werden Löwenherz und Zitterhose oder Regionalprogramm
18.45 Zahlen und Bechstaben

Das Konzentrationsspiel
19.18 Sport auf SAT 1 Tennis-Davis-Cup, Bundesrepu-blik gegen die USA in Hamburg / Europameisterchaften der Schwimmer in Sofia mit einem Kurzporträt von Svenja Schlicht Moderation: Roman Köster 19.35 Kein Parden für Schotzengel Arbeitsplütze wegsplaniert" 28.00 Festival der schönen Stimmen Zauberland der Operatte

20.30 Love Boat Die Lody und ihr Chauffeur
In Liebe: Gopher
Die Kinder sind immer die Dum-

men – Wer ist schon Reggie Jackson Anschl. Wochenhoroskop Anschi. Wochenhor 21.39 APF blick:

News, Show, Sport 22.15 Pascal Pranzosischer Spielmin (1999)
Mit William Holden u. a.
Regie: Terence Young
Seit dem Tod seiner Mutter ver-bringt der zehnjährige Pascal je-des Jahr seine Sommerferien mit

seinem Vater. Dieses Mal geht es nach Korsika, doch die Urfaubs-freude wird durch einen schrecklichen Unfoli getrübt ... Letzte Nachrichten

18.00 Höhlen - Welt okne Sonne Die Höhle Vulkans Die drei Klumberger Pension Klumberger

19.00 heute 19.30 Hits, Hits, Hits

21.45 Ketterjournal
22.39 Sportreport
Billard in Belgien
Film von Frank Schauhoff

### Abgegriffene Floskel lini), wurde nach ihrem Abzeichnen,

Sehr geehrte Redaktion,

Herrn v. Loewensterns Ausführungen über den Faschismusbegriff kann man nur zustimmen; als Arbeitersohn in einem knallroten Viertel einer süddeutschen Großstadt habe ich mir vor 1933 tagtäglich die wüsten Beschimpfungen der zahlreichen Kommunisten gegenüber den Sozialdemokraten angehört. "Panzerkreuzerfaschisten" (wegen der Zustimmung zum Bau eines Panzerkreuzers), "Sozialfaschisten" oder auch nur schlicht "Faschisten", das war die offensichtlich zentrale Moskauer Sprachregelung. In der gleichen Stadt gibt es seit der Nachkriegszeit einen "Platz der Opfer des Faschismus"; haben hier die alten Sozis überhaupt noch etwas zu sagen gehabt (bei absoluter SPD-Mehr-heit)? Oder war den neuen Ideologen der National-Sozialismus"-Begriff nicht angenehm (s. Kontroverse Štoi-

ber-Vetter vor etlichen Jahren)? Oder hat den Linksphilologen der "Nazismus" nicht gepaßt? Dabei ist die gewählte Bezeichnung historisch, logisch und philologisch noch viel unglücklicher und auch würdeloser, dazu auch eigentlich nichtssagend. Die italienische Partei, nach Mussolinis Selbstver-

ständnis "national-syndikalistisch"

(vergl. Scritti e Discorsi die B. Musso-

dem altrömischen Rutenbündel (fascio) genannt und hat den deutschen Antihakenkreuziern" (wie man die Nazigegner analog nennen müßte) nicht das Geringste getan. Nazis, Falangisten, die österreichische "Heimwehr", die Anhänger Salazars, rechtsgerichtete Polen usw. waren "Faschisten" nur in der willkürlichen Nomenklatur der Moskauer Zentrale. wobei bezeichnenderweise diese Benennung nach Bedarf auch ausgesetzt wurde (1932, 1939-1941), Ehemalige angebliche "Faschisten" wie die Sozialdemokraten (wohl gelegentlich auch heute noch so apostrophiert?) sollten hier wirklich mehr Distanz

Mit freundlichen Grüßen Dr. M. Rauscher, Rödental

Zusammenhang "Das ambequeene Stickwort"; WELT vom 28. Juli

Es ist Enno v. Loewenstern zu danken, daß er die Geißlersche Wendung "Dieser Pazifismus der dreißiger Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht!" gegen die rot-grünen An-würfe verteidigt. Der Zusammenhang zwischen Pazifismus, Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und damit auch

### Wort des Tages 99 Das Gut des Friedens ist so groß, daß es im

Bereich des Irdischen und Vergänglichen nichts gibt, das man lie ber hörte, nach dem man sehnsüchtiger verlangen würde. Es ist so groß, daß sich nichts Besseres finden läßt. Denn so wenig es jemanden gibt, der nicht das Verlangen hätte, sich zu freuen, so wenig gibt es jemand, der nicht das Verlangen hätte, den Frieden zu besitzen.

Augustin von Hippo; Heiliger und Kirchenvater (354–430)

### **Personalien**

### **EHRUNGEN**

Der Fernsehautor Eberhard Fechner erhält den mit 100 000 Mark dotierten Eduard-Rhein-Preis 1985 für seine dreiteilige Dokumentation "Der Prozeß". In der viereinhalb Stunden langen Sendung berichtet Fechner über das Verfahren gegen Angehörige des Konzentrationslagers Lublin/Majdanek.

Ebenfalls mit dem Eduard-Rhein-Preis ausgezeichnet wurden Peter Hajek, der 30 000 Mark für sein Fernsehporträt des Wiener Malers Helnwein bekommt, sowie Roland Schraut und Achim Meßner, die 20 000 Mark für ihren Film "Ewig leben – Porträt einer Hun-dertjährigen" erhalten.

Ein Preis in Höhe von je 10 000 Mark geht an Christoph Maria Fröhder für die Dokumentation "Polizeiagenten – Lockspitzel im Zwielicht" und Werner Klett für seinen Film "Ein fauler Bauer".

Der Fernsehpreis war 1981 von Eduard Rhein, dem Gründer und langjährigen Chefredakteur der "Hörzu", gestiftet worden. Die Auszeichnungen werden am 31. August während der Internationalen Funkausstellung in Berlin verliehen.

Der emeritierte evangelische Theologe Professor Helmut Thielicke (Hamburg) und Herbert G. Hassold (Stuttgart), Sprecher der Hilfsaktion Brot für die Welt, werder evangelischen Publizistik 211 gleichen Teilen mit dem in Höhe von 10 000 Mark dotierten "Wilhelm-Sebastian-Schmerl-Preis\* ausgezeichnet.

Wie die Jury mitteilte, werde Thielicke sowohl für seine wissenschaftlichen Veröffentlichungen als auch seine populären theologischen Schriften gewürdigt. Hassold werde für seine besonderen Verdienste um die Bewußtseinsbildung über die Situation in der Dritten Welt ausge-

Der nach dem 1963 verstorbenen früheren Schriftleiter des "Rothenburger Sonntagsblattes" benannte Publizistenpreis, der bereits zum zweitenmal vergeben wird, wurde 1984 durch den Verleger des Sonntagsblattes, Hermann Prinz, gestiftet. Die Preisverleihung wird im Herbst erfolgen.

### **AUSWÄRTIGES AMT**

In Paris wurde Dr. Erich Ehm. Unterabteilungsleiter im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Bonn, zum neuen Vorsitzenden des Türkei-Konsortiums der OECD gewählt. Der Bonner Beamte wird im November seine neue Arbeit übernehmen. Er ist Nachfolger von Dr. Rolf Geberth, der dem Bundesministerium für Wirtschaft angehört. Im Rahmen des Türkei-Konsortiums bemühen den für herausragendes Wirken in sich die OECD-Mitgliedsstaaten um

eine wirtschaftliche Weiterentwicklung der Türkei.

Eberhard Schütz, bis 1971 Pro-

grammdirektor des Sender Freies Berlin, ist gestorben. Er wurde am 10. Juni 1911 in Frankfurt am Main geboren. In Berlin und Frankfurt studierte er Rechtswissenschaften. Als Mitglied einer antifaschistischen Studentengruppe ist er 1933 von der Universität verwiesen und später von der Gestapo verhaftet worden. Nach seiner Freilassung emigrierte er nach Frankreich. Sein Weg führte ihn auch in die Sowjetunion, die Tschechoslowakei und schließlich nach Großbritannien, wo er der deutschen Redaktion der BBC angehörte und dort zuletzt Leiter der Abteilung für aktuelle politische Kommentare war. Eberhard Schütz kehrte nach dem Kriege nach Deutschland zurück und wurde 1947 beim damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk - dem NWDR - Intendant des Funkhauses Hamburg. 1950 ging er zum Rias und wurde 1952 dort Programmdirektor. Fünf Jahre später, 1957, ging er ins Ausland: als Korrespondent des WDR in Paris. 1963 wurde er unter dem damaligen SFB-Intendanten Walter Steigner Chefredakteur und von 1966 bis 1971 war er Programmdirektor des SFB. Er gehörte zu den wichtigsten Pionieren des deutschen Rundfunks nach dem Kriege.

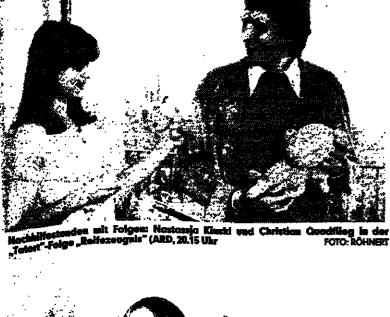

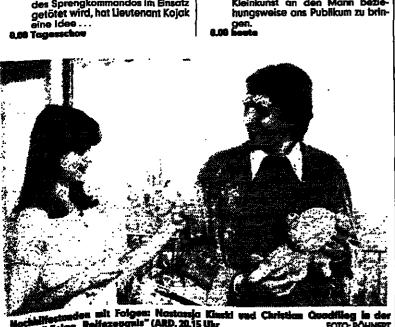



Regionalmagazin mit Nachrichten und Sport

NORD 18.50 Der Priez im Aufzug 19.60 Till Extenspiegel Autzeichnung eines Open-Air-Theaterstücks

18.36 Der Priez im Aufzeg 19.05 Des Beste des der Hobbythek 19.35 Der Physik-Zirias II (4) Geheimnisvolle Subetanzen Von Joachum Bublath

20.00 Togesschou 20.15 Mittwocks im III. i Natiwecks im III.
Heute live aus Berlin
Technik der Zukunft – für oder ge-gen den Menschen? Diese brisan-te Frage diskutieren Carola We-del und Justus Boehn und Bodon Brock, Ortwin Renn und Rudolf Bohro im Berliner Museum für Ver-kehr und Technik, Hier wird dem Zuschauer eindrucksvoll vor Au-

Zuschauer eindrucksvoll vor Au-gen geführt, mit welch atembe-raubender Geschwindigkeit die technologische Entwicklung in den letzten Jahren vorangeschrit-

14.00 Die vier Gesellen
Deutscher Spielfilm (1938)
Mit Ingrid Bergman u. a.
Nur für Baden-Württemberg:
19.00 Abendechen
Nur für Rheinland-Pfalz:
19.00 Abendechen

lan Hunter and Band featuring Mick Ronson Wanderungen durch die DDR Rund um Bautzen

Teil: Verspätung



Schlager, die man nicht vergiöt Dieter Thomas Heck prüsentierte in der Dortmunder Westfalenhalle eine Reihe bekannter Interpreten, die sich besonders häufig in der ZDF-Hitparade placieren konnten. Die Mittaarbeneet-beer 21.00 Die Mittwock 21.15 Zuit im Bild 2



### **NACHRICHTEN**

#### **Bunge und Pfaff weiter**

Manhattan Beach (sid) - Bettina Bunge (Cuxhaven) und Eva Pfaff (Königstein) erreichten beim mit 250 000 Dollar dotierten Damen-Tennisturnier im kalifornischen Manhattan Beach die zweite Runde. Die an Nummer neun gesetzte Bettina Bunge ge-wann 6:0, 6:2 gegen die Argentinierin Emilse Raponi-Longo, Eva Pfaff spielte gegen Annabel Croft (Eng-land) 6:2, 7:6.

#### Außer Lebensgefahr

Rotenburg - (sid) Für den 17 Jahre alten Dirk Müller (Kiel), der nach einem Sturz beim Langbahnrennen in Scheeßel eine Gehirnerschütterung und schwere Verletzungen erlitten hatte, besteht keine Lebensgefahr mehr. Der Sohn des mehrmaligen Sandbahn-Weltmeisters Egon Müller liegt weiterhin auf der Intensivstation im Krankenhaus von Rotenburg.

#### Vor dem Bankrott

London (sid) - Die Wolverhampton Wanderers sind wegen drei Millionen Mark Schulden von einem Hohen Gericht in Birmingham verurteilt worden, Konkurs anzumelden. Die "Wolves", einer der Gründerklubs der englischen Profi-Fußballiga, sind gerade in die dritte Divison abgestiegen.

#### Duell Hoffman – Banks

Budanest (sid) - Steve Cram (England), Weltrekordhalter über 1500 m und über die Meilendistanz, wird am Sonntag in Budapest beim elften Grand-Prix-Sportfest wahrscheinlich über 1000 m starten. Im Dreisprung treffen Weltmeister Zdzislaw Hoffman (Polen) und Willie Banks (USA) aufeinander, der den Weltrekord hält. Star der Frauen-Wettbewerbe ist die Mittelstreckenläuferin Mary Decker-Slaney (USA).

#### Winterspiele auf Kolsky?

Leningrad (sid) - Die Stadt Leningrad hat sich als Austragungsort für die 17. Olympischen Winterspiele 1996 beworben. Nach Auskunft der Nachrichtenagentur TASS sollen die alpinen Wettbewerbe auf der Halbingel Volker, bei Winnerschaft der sel Kolsky bei Murmansk durchge führt werden.

### ZAHLEN

#### SEGELFLIEGEN

Weltmeisterschaft in Rieti (Italien), Weltmeisterschaft in Rieti (Italien), erster Wertungstag, Standardklasse (Dreieck liber 31.7, km): 1. Opitz (USA) 1000 Punkte/109,2 km/std, 2. Lackner (Deutschland) 999, 3. Leutenegger (Schweiz) 990. – FAI-15-m-Klasse (488,4 km): 1. Jacobs (USA) 1000/109,7, 2. Knusisto (Finnland) 963, 3. Seaborn (USA) 955. – Offene Klasse (574,5 km): 1. Blatter (Schweiz) 356/165,8, 2. Holighaus (Deutschland) 945, 3. Bourgard (Belgien) 945.

FUSSBALL Freundschaftsspiele: SC Markdorf-Mönchengladbach 0:8, Beilersbeim -

#### GEWINNQUOTEN

GEWINNQUOTEN

Lotto: 1: 1399 774,30 Mark, 2: 47 937,40, 3: 6957,10, 4: 122,10, 5: 9,30. —

Toto, Elferwette: 1: 7303,90, 2: 205,20, 3: 17,00. — 6 aus 45: 1: unbesetzt, Jackpot 162 862,25, 2: 54 287,40, 3: 3758,30, 4: 75,70, 5: 7,00. — Remnquintett, Rennen A: 1: 387,30, 2: 59,40. — Remnen B: 1988,50, 2: 368,40. — Kombinationsgewinn: unbesetzt, Jackpot 5 697 933,00 Mark. (ohne Gewähr)

### SEGELFLIEGEN

### **Guter Start** bei der WM

Mit zweiten Plätzen für Klaus Holighaus (Kirchheim/Teck) und Peter Lackner (Mutlangen) boten die Deutschen im mittelitalienischen Rieti bei der 19. Segelflug-Weltmeisterschaft einen vielversprechenden Auftakt. Der 44 Jahre alte Holighaus, 1981 Vizeweitmeister und ein Jahr später Europameister, liegt mit seiner selbstentwickelten Nimbus-3 mit 945 Punkten nur elf Zähler hinter dem führenden Schweizer Frederico Blatter. Peter Lackner hat mit 999 Punkten nur einen Zähler Rückstand auf den führenden Michael Opitz (USA).

Einziger Vertreter des Deutschen Aero-Chubs (DAeC) in der FAI-15m-Klasse war der deutsche Meister Werner Meuser aus Kirchhain. Nach einem 100 km langen Flug unterhalb der Hangkanten des Apennin erflog er auf seiner Ventus mit 951 Punkten den vierten Platz im Feld der 47 Teilnehmer und schaffte sich damit eine gute Basis für die weiteren Wettkampftage. Tagessieger wurde der Amerikaner Douglas Jacobs mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 109,2 Stundenkilometern.

Ein dramatisches Finale lieferte am ersten Tag der offenen Klasse der 35 Jahre alte Mendener Bruno Gantenbrink. Er bewältigte die 574,5 km lange Dreieckstrecke erst nach Sonnenuntergang, zwei Minuten vor dem Wertungsschluß. Eine Kette von Autoscheinwerfern leuchtete Gantenbrink die Landebahn aus und rettete ihm einen achtbaren siebten Platz

Praktisch schon ohne Chance ist in der Standard-Klasse Holger Back (Taunusstein). Der fünfte DAeC-Starter liegt mit 699 Punkten aussichtslos auf Platz 34 unter 38 Teilnehmern.

#### **SPORTBUND**

### Gratulation für Gieseler

Seine spitze Zunge ist nicht weniger spitz und seine Töne weder lauter noch leiser geworden: Karlheinz Gieseler, der Generalsekretär des Deutschen Sportbundes (DSB), feierte gestern seinen 60. Geburtstag. "Hebt mich bitte nicht zu hoch, denn wer da oben sitzt, ist manchmal schon tief gefallen. Aber Angst habe ich davor auch nicht." Nichts kennzeichnet den ehemaligen Journalisten, der seit 1964 Hauptgeschäftsführer des DSB und seit 1970 Generalsekretär des größten Vereins der Welt mit 18 940 000 Mitgliedern ist, mehr als seine launigen Worte an seine große Gratulatenschar.

Über 150 geladene Gäste lobten den Familienvater zweier Söhne und faßten seine Arbeit in kritische Worte. DSB-Präsident Willi Weyer sprach für viele das aus, was alle erlebt haben, die mit dem "kritischen, eigenwilligen, hartnäckigen, überaus fleißigen und manchmal revolutionär denkenden Sportführer" zusammengearbeitet haben. "Ich freue mich besonders, daß alle drei Präsidenten anwesend sind, die unter ihm gelitten haben oder die er hat leiden lassen" meinte Weyer, der an der Spitze der Gratulaten stand, zu denen DSB-Ehrenpräsident Willi Daume und dessen Vorgänger Wilhelm Kregel gehörten. Die Laudatio hielt Professor Franz Lotz von der Universität Würzburg.

Gieseler selbst nannte ein wichtiges Problem auch seiner Arbeit für die nächsten Jahre: "Es wird eine wichtige Aufgabe sein, die jungen Menschen, die zur Zeit die Vereine verlassen, zu gewinnen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, ohne daß der Verein gleich zur Disko wird."

### SPRINGREITEN / Morgen beginnen die Europameisterschaften in Dinard

● Morgen beginnen in Dinard (Frankreich) die Europameister-schaften der Springreiter mit einem Zeitspringen. Am Freitag folgt die Entscheidung der Mannschaftswertung in zwei Umläu-fen, am Sonntag das Finale in der Einzelwertung, zu der auch die Springen zuvor zählen. Nur 39 Reiter aus 14 Ländern sind gemeidet, die einst so starken Iren sind nicht dabei, Spanien ist nur mit einem Einzelreiter vertreten. Bemerkenswert aber: Die Sowjets suchen wieder einmal den Vergleich zu den besten westeuropäi-

 Das sind die deutschen Reiter und ihre Pferde: Titelverteidiger Das sind die deutschen Reiter und ihre Pferde: Titelverteidiger Paul Schockemöhle (40) mit dem nun schon 15 Jahre alten Deister, sein Angestellter Franke Sloothaak (29), Holländer mit deutscher Staatsangehörigkeit (seit 1979) mit Walido, Peter Luther (43) mit Livius und Michael Rüping (34) mit Silbersee. Rüping, Facharzt für Orthopädie in Hamburg, gilt als der einzige Amateur in dieser Equipe. Der deutsche Meister dieses Jahres betrachtet den Sport nur als Ausgleich zum Beruf. Er ist durchaus in der Lage, in Dinard

### Michael Rüping: Der Doktor und sein Silbersee sind wieder da – still und leise, aber konsequent

Der Doktor mit dem Pferd ist wieder da. Hergeritten ist er auch diesmal wieder nicht unbedingt heimlich, aber still und leise. So hält es Dr. med. Michael Rüping (34) aus dem Schloßpark der Grafen von Rantzau in Breitenburg bei Itzehoe am lieb-sten. Still und leise – aber konse-

Inzwischen ist der Doktor mit dem Pferd, das auf den schönen Namen Silbersee bört und sogleich die Assoziation auf die Bergung eines Schatzes weckt, sogar deutscher Meister der Springreiter - und so richtig gemerkt hat es keiner. Denn als er am 7. Juli den Titel gewann, hatten die Sonntagszeitungen noch groß den Konkurrenten Franke Sloothaak (der jetzt zusammen mit Rüping, Paul Schockemöble und Peter Luther die Europameisterschaftsequipe bildet) als den kommenden Meister gefeiert. Und am Montag lag Deutschland im Becker-Fieber, da war der neue Titel des Doktors nur wenige Zeilen wert. Nur soviel: Er sei der letzte Amateur unter den Assen. Was in der Branche soviel bedeutet, daß Rüping kein Pferdehändler ist.

Michael Rüping ist Orthopäde, As-sistenzarzt an einer Rheumaklinik in Bad Bramstedt, und er übt diesen Beruf auch aus. Drei Operationen, manchmal mehr, die Betreuung von 20 der etwa 60 Patienten auf der Station K 2 – der Dr. Rüping muß sich über mangelnde Arbeit im weißen Arztkittel nicht beklagen. Und weil man auf den Turnieren im roten Rock nicht einfach mal so deutscher Meister werden kann, kommen nach den Patienten in der Klinik die Pferde im Stall dran. Vor allem Silbersee, der zwölfjährige französische Hengst, und Caletto, ein zehnjähriger Holstei-ner Hengst, für den Amerikaner eine Million Mark zahlen wollten.

Das sind die Pferde, mit denen Rüping berühmt wurde, von den Experten der Reiterei 1983 zum "Auf-



Silbersee, dem er attestiert, sensibel und sehr intelligent zu sein. Wenn der Hengst "schlechte Laune" hat, reitet Rüping mit ihm durchs Grüne. Denn: "Wichtig ist die Psyche des îieres."

Arzt Michael Rüping und sein Pferd

steiger des Jahres" (der verstorbene Bundestrainer Hermann Schridde) und Anfang 1984 sogar zum "Reiter Nr.1 in Deutschland" (Sport-Informationsdienst) gekürt wurde. Mit Caletto gewann er 1983 Bronze bei der EM, mit Silbersee wurde er 1984 Vierter im Finale des Weltcups.

Eigentlich ging es bis dahin atem-beraubend schnell. Plötzlich war Rüping in der Spitze angekommen, hatte in zwölf Monaten geschafft, wofür andere Jahre und zahllose obligatorische Reiterkräche gebraucht hatten. Denn Rüping hatte sich erst nach seinem Examen 1982 wieder zur Reiterei entschlossen.

Was dann folgte, war ein ständiger Kampf des Doktors mit dem Springreiter. Welcher Karriere den Vorzug geben? 1983 fand der Arzt "die Reiterei so doll nun wieder auch nicht, daß sie all meine Sinne berauscht", als der Erfolg kam, mochte sich der Springreiter nicht mehr auf ein Datum oder ein klares Ja zur eigenen Praxis festlegen: "Ich sage mir: In einer Praxis sitzt du in deinem Leben noch lange

Nicht daß Rüping da den den Titel endgültig gegen den Rotrock zu tauschen bereit gewesen wäre, er wollte nur stärker am Erfolg naschen, wollte mit nach Los Angeles zu den Olympischen Spielen, avancierte auch zum Kandidaten Nummer eins. Doch als es dann darauf ankam, hatte der Doktor Probleme mit dem lieben Vieh, die Pferde waren verletzt, außer Form, übertrainiert. Olympia ade.

Und wo vorübergehend erst die Pferde und dann die Patienten ge-

kommen waren, kehrte sich das Verhältnis wieder um. Jetzt geht es morgens erst mit dem Audi Quattro in die Klinik, am späten Nachmittag dann auf Silbersee in die Reitbahn oder den Wald gleich vor der Haustür.

In gewisser Weise sind auch die Vierbeiner Patienten des Doktors. Silbersee beispielsweise attestiert er große Sensibilität, überdurchschnittliche Intelligenz, ein phantastisches Gedächtnis. Und wenn der Hengst "schlechte Laune" habe, reite er mit ihm halt zur Therapie ein bißchen durchs Grüne, denn "wichtig ist die Psyche des Tieres".

Hätte bei soviel Einfühlungsvermögen in die Seele der Pferde nicht der Tierarzt näher gelegen als der Dr. med.? "Mein Vater war Augenarzt, und da bin ich mehr in die humanmedizinische Richtung gelenkt worden. Und eine Kleintierpraxis, so Wellensittiche, Katzen und Hunde, das wäre nicht meine Sache."

Und Diagnosen in Sachen Pferd stellt auch der Orthopäde Rüping korrekt. Nach dem Meistertitel erklärte er – wohl auch gewitzt durch seine schlechten Erfahrungen vor Olympia: "Jetzt bekommt Silbersee erst ein paar Wochen Ruhe. Ich weiß, was meine Pferde brauchen." Und während die anderen noch in Hickstead sprangen, trabte der Doktor mit Silbersee durch den Wald bei Itzehoe, damit dem die Springerei "nicht so stinkt". Das Ergebnis, so befand jetzt Teamchef Hans-Günther Winkler, selbst früher ein Meister im gezielten Einsatz der Pferde, könne sich sehen lassen: "Die Pause war richtig. Silbersee und Michael Rüping haben zur rechten Zeit die richtige Form gefun-

Die Europameisterschaften aber sind für den Doktor und sein liebes Vieh nur Station auf dem Weg zum großen Ziel, die Weltmeisterschaft 86. Und den Weg wird er gehen wie den nach Dinard: still, leise, konsequent und in einem Doppelleben.

#### **TENNIS**

### Maurer: Für Neid kein Verständnis

Boris Becker und Andreas Maurer - der Unterschied zwischen den beiden deutschen Daviscup-Spielern, die ab Freitag in Hamburg gegen die USA antreten, könnte kaum größer sein. Auf der einen Seite der 17 Jahre alte frischgebackene Wimbledon-Sieger und Neunte der Weltrangliste. Ein jugendlicher Hüne, der dabei ist, nicht nur die Tenniswelt zu erobern. Und auf der anderen Seite der zehn Jahre ältere, eher schmächtige, be-

dächtige Andreas Maurer. Der Neusser, der als einer der Stillen im Lande gilt, ist seit neun Jahren im Profi-Zirkus dabei. Immer mit großem Einsatz, aber meist ohne den ganz großen Erfolg. Vor drei Monaten dann gewann er sein erstes Grand-Prix-Turnier, in Wimbledon erreichte er die Runde der letzten 16. Bei den Schweizer Meisterschaften in Gstaad verlor er erst im Finale.

Seinen jüngsten Erfolgen, die ihn in der Weltrangliste auf Platz 41 klettern ließen, steht Maurer ratios gegenüber. Seine einzige Erklärung: "Ich habe mir die Mandeln herausnehmen lassen. Seitdem bin ich körperlich in bester Form und kann noch konsequenter trainieren." Maurer merkt allerdings auch an, daß er vor zwei Jahren schon einmal auf Platz 47 der Weltrangliste stand. Nur habe es damals keiner gemerkt: "Jetzt, wo sich alle wegen Boris für Tennis interessieren, fällt es auf."

Energisch wehrt sich der Neusser gegen die Unterstellung, er könne neidisch auf den großen Erfolg des um zehn Jahre jüngeren Becker sein: "Wer neidisch ist, den kann ich nicht verstehen. Etwas Besseres ist dem deutschen Tennis - und auch den deutschen Tennis-Profis - seit zehn Jahren nicht passiert. Von allen, die nach Boris kommen, wird nun der Druck genommen."

Auf seinen Einsatz im Daviscup gegen die USA angesprochen, wiegelt Maurer vorerst noch ab: Es stehe noch gar nicht fest, ob er oder Hansjörg Schwaier (derzeit 39. der Weltrangliste) das zweite Einzel spielen werde. Niki Pilic, der Mannschafts-Coach, hat allerdings bereits deutlich anklingen lassen, daß Maurer auch in der Einzelbegegnung auf dem Platz stehen wird. Sicher ist auf jeden Fall, daß er im Doppel zusammen mit Becker zum Einsatz kommt. "Gegen die Doppel-Weltmeister Ken Flach/ Robert Seguso müssen wir ein sehr hohes Risiko eingehen", kündigt der Neusser an, "sonst haben wir keine Chance. Die beiden Amerikaner haben gezeigt, daß sie auch auf Sand sehr gut sind."

Zweimal hat Maurer bisher erst für Deutschland im Daviscup gespielt, zuletzt 1982 in Argentinien. Im letzten Jahr stand er auf dem Sprung, wurde dann aber vom Bannstrahl des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) getroffen, weil er mit einem Schläger spielte, dessen Hersteller nicht im Sponsoren-Pool des Verbandes vertreten war. Inzwischen ist dieses Problem

Der Druck auf den zweiten Einzelspieler neben Becker wird, so Maurer, auf ieden Fall "sehr stark": "Wenn Boris tatsächlich zwei Einzelpunkte gegen Eliot Teltscher (12. der Weltbestenliste) und Aaron Krickstein (23.) holt, ist die Belastung hoch. Vor drei Monaten galten wir noch als krasse Außenseiter, jetzt haben wir immerhin eine gute Außenseiterchance. Mit etwas Glück", meint Andreas Maurer, "ist ein Sieg drin."

### STAND PUNKT / Fittipaldi nur ein Nudeltopf-Spezialist?

schon vor Jahren nicht mehr. Zu alt, zu langsam, kein Biß. Das war noch das Zurückhaltendste, was man über den Brasilianer Emerson Fittipaldi sagte. Und der war immerhin zweimal Weltmeister gewesen, 1972 und 1974. In diesem Sommer erlebt Fittipaldi bei der CART-Serie in den USA seinen zweiten Rennfahrer-Frühling, mit 38. Gerade das richtige Alter, um in dieser amerikanischen Formel 1 aufzusteigen, um heftige Rad-an-Rad-Kämpfe bei einer Ge-schwindigkeit von 350 Kilometern in der Stunde gefahrlos auf die Spitze treiben zu können. Fittipaldi kann es inzwischen – er hat endlich einen von 15 CART-Läufen gewonnen.

Bernie Ecclestone und seine europäischen Grand-Prix-Stars haben in den letzten Jahren dennoch stets ein wenig hochmütig auf die amerikanischen CART-Haudegen herabge-schaut. Vom Nudeltopf-Spezialisten

In der Formel 1 wollten sie ihn bis zum Bleifuß-Fetischisten reichte endete, daß der Rennfahrer Kevin kämnfen. Er s das Vokabular der Beschimpfungen. Daß aber alle Bemühungen Ecclestones, den Grand-Prix-Zirkus in den Vereinigten Staaten als "größte Show der Welt" – so die Formel-1-Eigenwerbung - zu installieren, nicht klappten, ist auch eine Tatsache.

Also muß wohl doch etwas dran sein, an der von den Rennwagen-Bauern Lola und March beherrschten CART-Serie, die längst nicht nur auf Oval- sondern auch auf Straßenkursen gefahren wird. Eine Serie, in der sich zunehmend ehemalige Formel-1-Fahrer wie Mario Andretti (USA), Bruno Giacomelli (Italien), Derek Daly (Irland) oder Roberto Guerrero (Kolumbien) engagieren. Eine Serie, in der Hollywood-Star und Hobby-Rennfahrer Paul Newman als Arbeitgeber von Mario Andretti auftritt. Eine Serie, in der aber auch ein Versuch des französischen Formel-1-Teams Ligier 1984 damit

Cogan, mit einem Gesicht, weiß wie ein Bettlaken, nach einer Probefahrt über sein Auto sagte: "Ich bin doch kein Selbstmörder. Ich will diese Gurke nie wieder sehen "

Und Geld wird in dieser Serie auch kräftig verdient. Egal, ob der Dollarkurs schwankt, in der Formel 1 würde man auch gern so viel verdienen. Im vorigen Jahr kassierte Gesamtsie-ger Mario Andretti allein an Renn-Preisen 900 000 Dollar. Ohne persönliche Sponsorengelder und Gagen für Werbeauftritte. Bernie Ecclestone, der Mann, der

wohl sogar noch aus einem rostigen Nagel ein florierendes Antiquitätengeschäft machen kann, hat deshalb seine Taktik im Umgang mit den CART-Managern geändert. Vielleicht schon deshalb, damit ihm nicht noch mehr Rennfahrer weglaufen und in den USA anheuern. Ecclestone hat es aufgegeben, die Amerikaner zu betentielle Geschäftspartner. Offensichtlich ist aber den Ameri-

kanern die Formel 1 zu undurchsichtig, zu unprofessionell, denn Ecclestones Offerte, über ein gemeinsames Projekt gemeinsam nachzudenken, stieß bislang auf wenig Gegenliebe. Dabei ist die Idee gar nicht mal von der Hand zu weisen: CART-Stars fahren Formel-I-Fahrzeuge, Grand-Prix-Stars die CART-Autos. Einmal geht es über eine Oval-Strecke, ein anderes Mal über einen berkömmlichen Straßenkurs. Das alles als gro-

Die US-Fahrer schüttelten den Kopf, als sie davon hörten. Warum? Sie halten sich ohnehin für die Besten der Welt. Warum sollten sie sich mit Alboreto und Prost, oder wie diese Europäer alle heißen, messen?

ßes Finale, und wer dann gewinnt,

gilt als absolut bester Autorennfahrer

KLAUS BLUME

Nach einem schweren, standhaft gemeisterten Leben fand meine Mutter jetzt Erlösung.

### Frida Weber

geb. Barchewitz

 25. Oktober 1896 † 26. Juli 1985 In Dankbarkeit für alle empfangene Liebe

Hanno Weber

Mohrkoppel 15, 2000 Hamburg 70 Die Beerdigung findet am Freitag, dem 2. August 1985, um 10 Uhr von der Kapelle 3 des Friedhofes Hamburg-Ohisdorf statt.

Am 27. Juli 1985 entschlief unerwartet unser lieber

### Herbert Möller

im 78. Lebensjahr.

. .

Wir werden ihn nie vergessen.

In stiller Trauer Gänter Reif und Frau Mila Kunigunde Schreimei Gustav und Anny Feuchtenberger Heinrich Reif und Frau Martha Hans Schreimel and Fran Hildegard Irmgard Feuchtenberger

2000 Hamburg-Wandsbek, Claudiusstieg 23 Beerdigung am Mittwoch, dem 31. Juli 1985, um 13 Uhr auf dem Alten Wandsbeker Friedhof, Kirchhofstraße/Wandsbeker Allee.

### 

Wir suchen

### Prüfungsassistenten erfahrene Prüfer/Prüfungsleiter

für vielseitige Einsätze, auch im Rahmen internationaler Prüfungs- und Beratungsaufträge sowie im Bereich Banken und Versicherungen.

Neben einer interessanten Tätigkeit und angemessener Dotierung bieten wir gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und gewährleisten eine intensive praxisbezogene Weiterbildung. Wir fördern die Ablegung der Berufsexamina.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an

Treuhand-Vereinigung

Coopers

& Lybrand

Taleton (0 40) 35 14 41 - 45

Wenn Sie es eilig haben,

kõnnen Sie Ihre

Anzeige über Fernschreiber 8 579 104

Wir sind die Tochtergesellschaft von THYSSEN INDUSTRIE mit dem besonderen Know-how in der Umwelttechnik und planen, reallsieren, fertigen, montieren und liefern modernste Anlagen für Umweltschutz und Industrie, Wir suchen zum

### Sachbereichsleiter Vertrieb

für die Projektakquisition und Auftragsabwicklung unserer Produkte Entschwefetungs- und Stickoxidminderungsanlagen.

Das Aufgabengebiet umfaßt im wesentlichen

 Erarbeitung und Durchsetzung von Vertriebskonzepten Akquisition und Betreuung von Kunden

Kommerzielle Bearbeitung von Angeboten (Kalkalution, Preisermittlung, anfragenspezifische Angebotsbedingungen)
 Erarbeitung und Verhandlung von Vertragsunterlagen

Erarbeitung und Vernanding von Vernagsunterlagen
 Erarbeitung projektbezogener Einkaufsbedingungen
 Erstelltung und Aktualisierung der EDV-gestützten mitlaufenden Kalkulation
 Erratitung von Mehr- und Minderleistungen, Erstellung und Verhandlung von

Wir erwarten von unserem Bewerber eine technische/kommerzielle Ausbildung (Dipl-Wirtschaftsing.), mehrjährige Erfahrung im Vertrieb eines Anlagenbau-/ Engineering-Unternehmens, selbständiges Arbeiten sowie sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick, Flexibilität und Bereitschaft zur Übernahme von Führungsverantwortung. Verhandlungssichere Englischkenntnisse werden vorausge-setzt, weitere Sprachkenntnisse wären von Vorteil.

Wir bieten unserem Bewerber eine verantwortungsvolle und entwicklungsfähige Position, die gut dotiert und mit Handlungsvollmacht ausgestattet ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in unserem Trainingszentrum an Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen.



Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die THYSSEN ENGINEERING GMBH

Personalabteilung Postfach 10 38 54, 4306 Essen 1

### "Mauern und Stacheldraht teilen Europa"

 Fortsetzung von Seite 1 verschwinden werden. Aber sicher muß die Spaltung in der Lebenszeit vieler, die heute leben, beseitigt wer-

Wenn eine Lehre aus der 10jährigen Geschichte der KSZE-Schlußakte gezogen werden könne, meinte der US-Außenminister weiter. dann sei es präzise die, daß die Interessen des Einzelmenschen einen fundamentalen Teil der Sicherheit und Stabilität in Europa darstellten. "Größere Sicherheit und ein stabilerer Frieden unter unseren Völkern hängen von größerer Freibeit für die Völ-ker Europas ab." Dies entspreche auch dem Inhalt der KSZE-Vereinba-

In einer Bilanz des Jahrzehnts seit der Unterzeichnung der Schlußakte registrierte Shultz "begrenzte Erfolge, obwohl die Spaltung Europas anhält". Als Beispiele erwähnte er bessere Reisemöglichkeiten für Journalisten und die große Zahl von Menschen in Osteuropa, die mit ihren Familien im Westen zusammengeführt werden konnten. Das hier Erreichte sei keineswegs nebensächlich. Dennoch klaffe eine erhebliche Kluft zwischen den mit der Schlußakte verbundenen Hoffnungen und der Wirklichkeit. Denn die wichtigsten Versprechungen von 1975 seien nicht eingehalten worden.

#### Weniger Ausreisen

Konkret erwähnte der amerikanische Außenminister den krassen Rückgang der Ausreisegenehmigungen für sowjetische Juden innerhalb der letzten fünf Jahre. Dieser bedauerliche, der Schlußakte widersprechende Trend gelte in gleicher Weise für Sowjetbürger deutscher und armenischer Nationalität. Ferner gebe es zahlreiche Fälle sowietisch-amerikanischer Ehen, bei denen dem sowjetischen Partner entgegen den KSZE-Bestimmungen die Ausreise verweigert werde.

Ausführlich befaßte sich Shultz mit den von der Moskauer Regierung zerschlagenen "Helsinki-Gruppen" in der Sowjetunion. "Hier handelt es sich um einen Zusammenschluß enthusiastischer Sowjetbürger, die zufrieden und stolz darüber waren, daß sich ihre Regierung zur Unterzeichnung der Schlußakte von Helsinki entschlossen hatte." Heute jedoch seien Jurij Orlow, der Gründer der Moskauer Helsinki-Gruppe, und die meisten seiner Mitstreiter in Zuchthäusern, Arbeitslagern oder psychiatrischen Anstalten. Das gleiche Schicksal bereiteten die polnischen Behörden vielen Bürgerrechtlern und Gewerkschaftlern.

Shultz prangerte auch die Verfolgung von Christen, Juden und Moslems wegen ihrer religiösen Überzeugung in der Sowjetunion an. Besonderes Gewicht legte er auf das Schicksal Andrej Sacharows, der mehr als jeder andere die Ideale repräsentiere, die in der KSZE-Schlußakte niedergelegt seien. Sacharow müsse in Gorki von der Außenwelt völlig isoliert "im Exil" leben. "Wir haben Anlaß zu der Annahme, daß er zum Abbruch seines Hungerstreiks gezwungen worden ist." (Ein der "Bild"-Zeitung zugespielter und am Montag vom ZDF gesendeter Videofilm soll den Eindruck erwecken, Sacharow sei schon am 11. Juli aus der Klinik in Gorki entlassen worden.)

### Neue Āra in Europa

Der US-Außenminister betonte man könne nicht über den KSZE-Prozeß sprechen, ohne diese Schicksale und die schlimmen Lebensumstände vieler anderer Menschen zu erwähnen. "Die Bestimmungen der Schlußakte sind unteilbar. Wir müssen Fortschritte in allen Bereichen

Positiv beurteilte Shultz die Bemühungen der Stockholmer Konferenz für Vertrauensbildung und Sicher-heit in Europa (KVAE). Er versicherte: "Wir sind bereit, auf allen Gebieten in Stockholm voranzuschreiten." Auch bei den UNO-Verhandlungen über ein Verbot chemischer Waffen und bei den Abrüstungsverhandlungen mit der Sowjetunion in Genf habe Amerika den Willen zur konstruktiven Lösung.

Abschließend meinte Shultz: "Im November treffen sich die Führer der USA und der Sowjetunion, um das ganze Spektrum der vor uns liegenden Fragen zu erörtern. Wir sind bereit und willens, diese Gelegenheit zu nutzen. Laßt unsere beiden Länder mit der geduldigen, seriösen Arbeit beginnen, Probleme zu lösen und Vereinbarungen zu treffen, die uns beiden und ebenso anderen Ländern zugute kommen."

Der amerikanische Außenminister fuhr fort: "Schritte zur Reduzierung der Waffen und zur Stärkung der Sicherheit, Schritte zur Förderung des Wirtschaftsaustausches und des Austausches auf anderen Gebieten und Schritte, um die Nöte vieler Einzelmenschen zu erleichtern und ihr Leben reicher zu machen - all diese Maßnahmen stärken sich gegenseitig. Dies ist Teil eines breiten Programms der Sicherheit und Zusammenarbeit, festgehalten in der Schluflakte von Helsinki. Zusammengenommen können sie uns in eine neue Ära der Beziehungen in Europa führen."

# für terroristische Mörder Washington lehnt Moratorium ab / Präsident Reagan lädt sowjetische Beobachter ein

Wirksamkeit bestehender Strafmethoden wird geprüft

Die Todesstrafe für terroristische Mörder – von vielen Israelis mit Leidenschaft gefordert - wird auch in Zukunft nicht verhängt werden. Dies hat nun die Regierung nach heftiger Debatte beschlossen. Sie ordnete aber an, die "Wirksamkeit der bestehenden Strafmethoden für Terroristen zu untersuchen".

Die Debatte war von einer Serie neuartiger Terroranschläge ausgelöst worden: Überfälle auf Israelis, die sich einzeln oder zu zweit in abgelegenen Gegenden aufhalten. Ein Sicherheitsbeamter nannte diese Methode einen "Schlag gegen Israels weichen

Die letzten zwei Opfer dieser Terrorwelle wurden am Sonntag begraben. Ihr Tod verursachte Erregung im ganzen Land. Der wegen seiner extremistischen Ansichten bekannte Abgeordnete Rabbi Meir Kahane zog jedoch Nutzen aus der Tragödie. Er erschien in Affula, der Heimatstadt der beiden Ermordeten, hielt aufrührerische Reden und wurde von seinen Anhängern mit "Kahane, König von Israel" begrüßt.

Steine hagelten auf die Polizei, weil sie nach Ansicht der Kahane-Leute nicht energisch genug gegen die Ter-roristen vorgeht. Dabei hat sie die drei Mörder schon drei Tage nach dem Auffinden der Leichen gefaßt.

Aber auch gemäßigte Israelis stimmten diesmal für radikale Maßnahmen. Eine Meinungsumfrage der Zeitung "Ha'aretz" ergab, daß 70 Prozent der Bevölkerung die Wiedereinführung der Todesstrafe für terroristische Mörder bejahen.

Genau genommen besteht die Todesstrafe schon seit langem, seit 30

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem Jahren gilt sie aber nur für Hochverrat im Krieg. Eichmann ist der einzige – abgesehen von einem Fall von Justizirrtum während des Unabhängigkeitskrieges 1948 -, der in Israel hingerichtet wurde.

Doch die Militärgerichtsbarkeit kennt die Todesstrafe auch für ge-Terroristen vor Militärgerichte ge-

Bisher , haben die militärischen Generalstabs die Todesstrafe nie beantragt. In zwei Fällen, in denen ein Militärgericht aus eigenem Ermessen vom Generalstabschef nicht bestä-

Die Einwände der Mehrheit des Kabinetts gegen die Todesstrafe ent-springen praktischen Überlegungen. Zum Beispiel werde der Vollzug der Todesstrafe sofort den Tod von Israelis nach sich ziehen, die in die Hände der Terroristen fallen. Auch die politischen Auswirkungen wären schwer zu übersehen. Nach einem Todesutteil würde es zu einer Flut von Gnadengesuchen kommen. Überall in der Welt gabe es Aufrufe und Proteste.

Moralische Bedenken äußerte der ein Verbrechen mit einem zweiten ahnden... Außerdem können wir die Todesstrafe nicht bloß über arabische Terroristen verhängen. Auch jüdische Terroristen gibt es, wie wir in einem Fernsehinterview: esehen haben. Niemand solle sich der Täuschung hingeben, daß wir ein Gesetz für Juden und eines für Ara-

# Israel gegen Todesstrafe | Moskau kündigt Atomtest-Stopp an

R.-M. BORNGÄSSER, Moskan In einem Schreiben an US-Präsident Ronald Reagan hat der sowietische Parteichef Michail Gorbatschow ein einseitiges Atomtest-Moratorium seines Landes angekündigt. Die amerikanische Regierung forderte Gorbatschow auf, ihre Atomversuche ab dem 6. August, dem Jahrestag des Abwurfs der Atombombe über Hiroshima, ebenfalls einzustellen. Das sowöhnlichen Mord. Da die meisten wjetische Moratorium könne über den 1. Januar hinaus verlängert werstellt werden, könnte sie die Todes- den, falls die Vereinigten Staaten ihstrafe auch ohne neue Gesetzgebung rerseits auf weitere Atomtests verzichteten. Gorbatschow fügte hinzu, daß dieser Schritt der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion "ein gu-Anklagevertreter auf Anweisung des tes Beispiel für alle mit Kernwaffen ausgerüsteten Länder\* wäre. Das andauernde Wettrüsten bringe, so der Kreml-Chef, eine große Gefahr für die Todesurteile aussprach, wurden diese Zukunft der Welt-Zivilisation mit sich. Außerdem suche sein Land keine militärische Überlegenheit". Es strebe vielmehr die Erhaltung des Gleichgewichts der militärischen Kräfte auf "möglichst niedrigem Niveau" an. Der Aufruf des Generalsekretärs schließt mit den Worten, die

auf diese Initiative reagieren werden. FRITZ WIRTH, Washington Hinter dem sowjetischen Moratoriumsangebot für Atomtests sieht die Reagan-Administration in erster Linie ein Propagandamanöver. Sie zögerte deshalb nicht lange, diesen Vor-Oberrichter im Ruhestand, Chaim schlag zurückzuweisen. "Es ist das (Hermann) Kohn: "Wir dürfen nicht letzte von einem halben Dutzend ähnlicher Angebote, die die Sowjets selbst niemals eingehalten haben", erklärte Robert McFarlane, Sicher-heitsberater des Präsidenten, gestern McFarlane, der im Weißen Haus die

UdSSR hoffe, daß die USA positiv

Vorbereitungen zum Gipfeltreffen zwischen Reagan und Michail Gorba-(SAD) tschow im November koordiniert und

auch für die Formulierung der amerikanischen Einladung der Sowjets als Beobachter an den bevorstehenden Atomtests in Nevada zuständig war, wies darauf hin, daß das sowjetische Moratoriumsangebot aus einem nicht überzeugenden und vertrzuenerwekkenden Umfeld kommt: "Bevor sie dieses Angebot machten, haben sie ihre eigenen Tests noch einmal intensiviert, und man darf sicher sein, daß sie es emeut tun werden, wenn das

Moratorium abläuft." Kenneth Adelman, Direktor der amerikanischen Abrüstungskontrollbehörde, erinnerte an vergangene Erfahrungen mit derartigen sowjetischen Angeboten. "Wir sind auf dieser Moratoriumsstraße schon einige Male marschiert und dabei verbrannt worden", erklärte er und bezog sich auf entsprechende Vereinbarungen der späten 50er und frühen 60er Jahre, die die Sowjets schließlich mit ihrer bisher größten Serie von Atomtests beantworteten, was den damaligen Präsidenten Kennedy zu dem Schwur veranlaßt habe, sich nicht noch einmal mit den Sowjets auf unkontrollierbare Moratorien einzulas-

McFarlane bezeichnete zugleich die amerikanische Einladung an die Sowjets zu Atomtests in Nevada als eine vertrauensbildende Maßnahme Das sei das Hauptmotiv des Präsidenten bei dieser Initiative. "Wir wollen den Sowiets zeigen, daß wir bei unseren Nukleartests nichts zu verbergen haben", erklärte McFarlane, der im übrigen das sowjetische "Nein" zu dieser Einladung noch nicht als eine endgültige Absage betrachtet. Hohe Beamte des Weißen Hauses machten klar, daß diese Einladung an die Sowjets weiter für unbefristete Zeit auf dem Tisch liegt.

Im amerikanischen Kongreß wurde die Initiative des amerikanischen Präsidenten von beiden Parteien begrüßt. Der republikanische Senator John Warner sprach von "einem positiven Schritt bei der Schaffung eines Klimas größeren Verständnisses zwischen unseren beiden Ländern". Und der demokratische Senator Alan Cranston äußerte die Hoffnung, daß die Sowjets die Einladung akzeptieren werden und ihrerseits eine amerikanische Beobachtergruppe 211 Atomwaffentests einladen würden. Dies könne, so der Senator, "die Reibereien, Zweifel und Fragezeichen" hinsichtlich einer sowjetischen Einhaltung von Rüstungskontrollabmachungen veringern.

McFarlane glaubt nicht, daß diese jüngsten Differenzen den für November geplanten Genfer Gipfel zwischen den beiden Regierungschefs gefährden. Er enthüllte, daß der Präsident im Vorfeld dieses Gipfels in einem Schreiben an Gorbatschow alle wesentlichen Differenzen aufgereiht habe, die zu überwinden seien. "Der Präsident möchte mit seinem jüngsten Vorschlag ein Klima schaffen, das die Möglichkeit bietet, die größ-ten Probleme zu lösen. Ronald Reagan hat in seiner zweiten Amtszeit keine größere Priorität, als diese Differenzen auszuräumen". Der Sicherheitsberater betonte im übrigen, daß diese letzte Initiative nicht eine kurzfristige und schnelle Reaktion auf den von ihnen erwarteten Moratoriumsvorschlag der Sowjets, sondern schon seit langer Zeit vorbereitet

Abrüstungsdirektor nannte den sowjetischen Moratoriumsvorschlag den Start einer neuen Friedensoffensive" der Sowjets, die nicht mehr sonderlich originell sei und der wahrscheinlich noch weitere Initiativen im Vorfeld des Genfer Gipfels folgen würden.

### Meinungsstreit in der Unionsfraktion

Mit einem neuen Gesetz will sies Gruppe von Abgeordneten da CDU/CSU-Bundestarsfraktion hindern, daß mittelbar von Streife betroffene Arbeitnehmer Arbeitak sengeld vom Arbeitsanst erhelten. Leistungen des Arbeitsuntes hitting Lohnersatzfunktionen und müllen daher entfallen. Der Gesetzesentwurf sieht vor, daß der Paragraph 118 der Arbeitsförderungsgesetzes nen ge faßt wird. Die Neufassung soll ich stellen, daß dieser Paragraph eine A beitskumpfvorschrift ist, die der Si cherung der Parität von Arbeitgebes und Gewerkschaften dient. Wie de Hauptgeschäftsführer der CIMP CSU-Mittelstandsvereinigung, Span mitteilte, ist der Entwirf bisher was 130 der 266 Unionsabgetrdneten unterschrieben worden. Die Führung der CDU/CSU-Fraktion distanzierle sich gestern formell von diesem Ent wurf, nachdem er von der SPD veröß fentlicht worden war.

### Engelhard: Keine Kanzlerdemontage

Bundesjustizminister Engelhard will zur Bundestagswahl 1987 die FDP-Liste in Bayern anführen. Während er bei der Bundestagswahl 1976 in seinem Wahlkreis München-Süd bundesweit unter den FDP-Kandidaten bei den Erststimmen an fünfter Stelle lag, habe er 1983 den ersten Platz errungen, sagte Engelhard im Münchner Presseclub. "Ich glaube, wir werden bei der Bundestagswahl gut herauskommen". Die FDP werde bei der "Kanzlerdemontage" nicht mitmachen. Von der "politischen Grundüberzeugung her" sei der Bundeskanzler ein Mann, "der davon ausgeht, daß die FDP ein wichtiger Partner ist - und dementsprechend behandelt er uns".

### Deutsche Kirchen gaben mehr als USA

Rund 36 Prozent der Zuwendun. gen an den Weltkirchenrat kamen im letzten Jahr aus der Bundesrepublik Deutschland, heißt es im Finanzbericht der ökumenischen Organisation. Der Beitrag der westdeutschen Landeskirchen und kirchlichen Werke am Haushalt über 35.67 Millionen D-Mark betrug 12,79 Millionen D-Mark. Sie gaben damit mehr als die Mitgliedskirchen der USA zusammen, die 11,19 Millionen D-Mark beisteuerten. Die drei größten Einzelspenden kamen ebenfalls aus der Bundesrepublik: 7.13 Millionen D Mark vom Diakonischen Werk, dem der Organisation "Dienst in Über-see", 3,98 Millionen D-Mark von der evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und 234 Millionen D-Mark vom evangelischen Missionswerk in

### Mißtrauensvotum gegen SPD-Senator

Die Bremer CDU wird einen Antrag auf ein Mißtrauensvotum geger den Senator für Gesundheit, Herbert Brückner (SPD) in der Bremischen Bürgerschaft stellen. Das teilte CDU-Chef Bernd Neumann mit. Die Christdemokraten werfen dem Gesundheitssenator Amtspflichtverletzung im sogenannten Kompromiß mit den Landesverbänden der Krankenkassen um die Pflegesätze in den Bremer Kliniken vor. Danach muß der Bremer Haushalt 200 Millionen Mark verkraften (WELT vom 27. Juli). Neumann: "Das hätte vermieden werden können, wenn man sich schon Anfang der achtziger Jahre geeinigt hät-

#### Technologiezentrum unter Dach und Fach

mj, Hannover Die niedersächsische CDU-Landesregierung hat gestern formell über den Aufbau des "Technologie-Zen-trums Nord" (TZN) in Unterlüß (Südheide) entschieden. Wirtschaftsmini-sterin Birgit Breuel gab weitere Einzelheiten aus dem Vertragswerk mit dem Maschinenbau- und Wehrtechnik-Konzern Rheinmetall bekannt Danach wird der auf 15 Jahre zugesagte 100-Millionen-Landeskredik (WELT v. 26.7.) mit einem Vorzugszins von sechs Prozent ausgestattet Die Mittelstandsfirmen werden Mitglieder des gemeinnützigen Förder vereins "TZN Forschungs- und En wicklungszentrum Unterlüß e.V. Diese beteiligt sich zu 35 Prozent in der Betriebsführungsgesellschaft TZN Forschungs und Entwicklungszentrum GmbH"; deren weitere Partner sind eine Rheimmetall-Tochter mit 40,1 Prozent sowie das Land Niedersachsen über eine Tochterge sellschaft der norddeutschen Landes. bank (24,9 Prozent).



# **Ergebnis einer 470 Millionen Mark-Investition:** Mehr Kraftstoff aus jeder Tonne Rohöl.

Öl wird noch viele Jahrzehnte die unersetzlichen Produkte für das Auto, für die energiesparende Ölheizung und die Chemie liefern. Es ist viel zu wertvoll, um als Schweröl unter Kraftwerkskesseln verheizt zu werden.

Wir sind deshalb ständig bemüht, den bei der Rohöl-Verarbeitung anfallenden Anteil schwerer Rückstände zu vermindern und dafür mehr Kraftstoff und leichtes Heizöl herauszuholen.

So haben wir vor einigen Monaten in unserer Raffinerie Karlsruhe eine neue Konversionsanlage in Betrieb genommen, mit der wir durch Umwandlung der schweren Rückstände des Rohöls zusätzliche Mengen an Kraftstoff und leichtem Heizöl gewinnen.

Ein anderes wichtiges Ergebnis dieser 470 Millionen Mark-Investition in die Zukunft: Vorhandene Arbeitsplätze wurden gesichert, neue geschaffen.

Es gibt viel zu tun. Packen wir's an.



Ein Mitglied der weltweiten **EXON** Organisation

and remain

### Freiwilliger Rückzug?

gerlicher Tugend: Die Asko Deutsche Kaufnaus AG zieht sich freiwillig aus der Rewe-Zentrale zu-rück, weil das Bundeskartellamt gegen die Kooperation des Umsatzmilliardärs mit der Genossenschaft Bedenken hat. Sie verzichtet damit auf Einkaufsvorteile, die ihr diese Zusammenarbeit bisber gebracht hat Freiwillig?

Man müßte wissen, was Asko davon hat. Ist die Furcht vor einer amtlichen Untersuchung des gemeinsamen Einkaufs mit der Rewe so groß, daß die Konzernherren aus Saarbrücken das Feld räumen, bevor es überhaupt zur Schlacht kommt? Dann werden andere dem Beispiel folgen, die ebenfalls auf der Liste der Wettbewerbshüter stehen: Die Edeka wegen ihrer Zusammenarbeit mit AVA und Horten zum Beispiel oder Allkauf, Hurler und Karstadt wegen ihrer Mitgliedschaft in der Einkaufsvereinigung

Nur, warum sollten sie? Je länger sie sich ihre Vorteile aus Sockelkondition für die Mitgliedschaft im Kontor plus Sonderkondition für die Größe erhalten können, desto besser filr sie. Daran ändert auch die Möglichkeit einer amtlichen Untersagung nichts, denn die hätte. selbst wenn sie heute abgeschickt würde, bis zur Rechtskraft noch einen langen Weg vor sich. Und bis

dahin darf kassiert werden. Woher kommt also die plötzliche Einsicht bei Asko? Haben die Saarbrücker andere Pläne, die ohne das Amt nicht realisierbar sind? Eine kleine Fusion vielleicht? Dann wäre es zwar nicht mehr besonders tugend-haft, aber wenigstens verständlich.

### Aufgeber

Py. – Eine besonders ärgerliche Variante von Ausverkäufen mischt sich in diesen Tagen wieder unter die gesetzlich geschützten, wenn auch nicht minder abgewirtschafteten Saison-Schlußverkäufe: die Ausverkäufe ohne (wirkliche) Geschäftsaufgabe, die Räumungsverkäufe ohne (echten) Umbau, Daß diese Versionen, die eher der Umsatzerhöhung als dem Lagerabbau dienen, unlautere Sonderverkaufsformen sind, weiß jeder ehrbare Kaufmann. Eine durchaus sinnfällige Abschaffung von "Räumungsverkäufen wegen Umbaus" versank mit dem Rücktritt von Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff in den Tiefen der Bonner Schubläden. Sie dürfte freilich auch in Handelskreisen nicht unumstritten gewesen sein, denn sonst hätte der Vorschlag ein breiteres Echo gefunden. Nicht umstritten sollte jedoch sein, daß abgeschafft wird, was den Verbraucher nasführt, nämlich die regelmäßig am selben Ort unter wechselnden auftauchenden Strohmännern "Neugründer" und "Geschäftsaufgeber" nach festem Zeitplan.

### Teure Bekleidung

Von HARALD POSNY

Drei krisenhaften Jahren mit schweren Einbrüchen in Produktion und Beschäftigung und einem Jahr der schmerzvollen Anpassung der Beschäftigung an die über Jahre abgeschmolzene Inlandsnachfrage ist in der Bekleidungsindustrie 1984 ein Jahr gefolgt, das erstmals "mehr Licht als Schatten" zeigte. Produktions- und Umsatzentwicklung über alle Bereiche der Fertigung von Bekleidung geben etwas Hoffnung, daß die wirtschaftliche Talfahrt in etwa zum Stillstand gekommen ist. Die positive Entwicklung des Exports mit Quoten von nahe 30 Prozent sowohl bei der Damen- als auch bei der Herrenbekleidung wirkten sich stabilisierend auf die Beschäftigung aus.

Ohne das Exportwachstum hätte es in der Bekleidungsindustrie düster ausgesehen. Der zum Stillstand gekommene Beschäftigungsabbau, der Rückgang der Arbeitslosenzahlen um 9000 bei den Textil- und Bekleidungsberufen, der verminderte Umfang von Kurzarbeit darf jedoch nicht zu falschen Schlüssen führen: Der Arbeitslosenrückgang ist eine Folge verstärkter Rückkehrbewegungen von ausländischen Arbeitnehmern in ihre Heimatländer.

Stabilisierend hat sich im letzten Jahrzehnt der Ausbau der passiven Lohnveredlung ausgewirkt, eine vielleicht etwas menschlichere Antwort auf den nicht zuletzt von den Niedriglohnländern und den heimischen Gewerkschaften der Branche aufgezwungene Zwang zur Rationalisierung. Hier werden bestimmte lohnintensive Teile der Fertigung, insbesondere Näharbeiten, auf Ostblock- und Mittelmeerländer verlagert. Die einen überschwemmen dank 360-Tage-Jahr, Drei-Schicht-Betrieb und einem dem Nulltarif nahekommenden Stundenlohn von etwa vier Mark (Hongkong) den deutschen und europäischen Markt, die anderen sorgen mit dafür, daß die deutsche Produktion zumindest von der Kostenseite her mit einem inzwischen erreichten Stundenlohn einschließlich Lohnnebenkosten von 19,74 DM hoffnungs-

los ins Hintertreffen gerät. Dabei mutet es schon makaber an, daß Hongkong längst nicht mehr als Entwicklungs oder Schwellenland angesehen werden kann und weil die heimische Fertigung "zu teuer geworden ist - in der Volksrepublik China "arbeiten läßt". Je erfolgreicher die Gewerkschaft bei der Durchsetzung von Lohnforderungen sei, um so rigoroser treibe sie die deutschen Betriebe in die arbeitssparende Rationalisierung, meinte unlängst der Präsident von Gesamt-Textil, Ernst-Günter Plutte. Fazit: Die Arbeit ist in der Bundesrepublik zu teuer. Und das bei einer durchschnittlichen Nettoarbeitszeit in der Bekleidungsindustrie von 30,7 Stunden. Wer spricht von 38,5 Stunden?

Die arbeitsplatzsichernde passive Lohnveredlung, die 1984 in der Bundesrepublik (Lohn und Ware zusammen) rund 1,6 Mrd. DM ausmachte, das sind 15 bis 20 Prozent aller Importe, wird immer wieder von eilfertigen Politikern als Mittel zur "Gewinnmaximierung der Unternehmen verleumdet. Regelmäßig sind im passiven Lohnveredlungsverkehr nur etwa 250 der insgesamt 2500 Betriebe

Die passive Lohnveredlung, wenn auch von den deutschen Bekleidungsherstellern "erfunden", um gemeinsam mit der deutschen Fertigung zu einer für die europäischen Märkte annehmbaren Mischkalkulation für den Handel zu kommen, ist längst von europäischen Nachbarn kopiert worden. Lange Jahre war sie den EG-Nachbarn ein Dorn im Auge. Die Niederlande praktizieren sie beute ebenso wie Belgier und zunehmend die Franzosen.

Italien und Großbritannien haben zwar Arbeitskosten, die unter den deutschen liegen, so daß Auslandsfertigung eigentlich nicht nötig ist, dennoch können sie Länder mit ihrem Veto den passiven Veredlungsverkehr erschweren oder sogar unterbin-

Das Welttextilabkommen hat die Bundesrepublik kaum vor allzu großen Einfuhrsteigerungen bewahrt. Ihr Tempo ist aber entscheidend für den Markt. Die neu auszuhandelnde vierte Auflage des Abkommens sollte nach Ansicht der deutschen Industrie ohne Änderung fortgeführt werden. Das ist eine kaum realistische Forderung. Eines sollte jedoch erreicht werden können: eine größere Flexibilität der sicher nicht fallenden Quoten für bestimmte Artikel und Staaten. Dies würde auch dem Prinzip des Wechsels in der Mode und deren Schnelle-bigkeit entsprechen.

WASSERWIRTSCHAFT

### "Hohe Investitionen haben die Qualität verbessert"

Die Wassergüte in der Bundesrepublik ist nach Einschätzung der Bundesregierung in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Durch die hohen Investitionen in diesen Bereich seien wesentliche Fortschritte bei der Qualität der Oberflächengewässer erzielt worden, berichtete der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, Georg Gallus, bei der Vorstellung des Jahresberichts der Wasserwirtschaft

Bund, Länder und Gemeinden haben für Banmaßnahmen im Bereich des Wasserschutzes im vergangenen Jahr insgesamt 6,93 Mrd. Mark und damit ungefähr so viel ausgegeben wie 1983 (6,85 Mrd. Mark). ¿ Schwerpunkt der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen waren wieder die Anlagen der öffentlichen Trinkwas-

serversorgung und die Abwasseranla-gen, in die mit 5,31 Mrd. Mark drei Viertel der Investitionen flossen. Allein auf den Bau von Abwasseranlagen entfielen 4,24 Mrd. Mark.

Weitere Impulse zur Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer - hier habe sich zur Zeit ein "status-quo" eingependelt -, verspricht sich die Bundesregierung nach Angaben von Gallus von der bevorstehenden Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes. Dabei dringe das Landwirtschaftsministerium auf den verstärkten Ausweis von Wasserschutzgebieten. Zur Zeit stehe der politische Gedanke im Raum, die für die Landwirtschaft daraus entstehenden Nutzungseinschränkungen durch Ausgleichszahlungen abzugelten, sagte Gallus. Über die Finanzierung einer solchen Regelung sei aber noch

keine Entscheidung gefallen.

KONJUNKTUR / Trotz Kritik an Bonner Wirtschaftspolitik optimistische Prognose

### Ifo: Der Aufschwung wird sich 1986 mit Sicherheit weiter fortsetzen

Der bereits seit zweieinhalb Jahren währende Konjunkturaufschwung in der Bundesrepublik wird nicht nur 1985 anhalten, sondern sich auch noch 1986 fortsetzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Kritisch wird darin aber ange-merkt, der Bundesregierung fehle der Mut zu einer "beherzten Verbesse-rung der Rahmenbedingungen". Außerdem habe sich Bonn beim Konso-lidierungskurs zu sehr auf den reinen Abbau des Staatsdefizites konzentriert. Dennoch halten die Konjunkturforscher einen sich selbsttragenden Aufschwung für möglich.

Unter dem Einfluß der Steuerentlastung hält das Ifo für 1986 sogar noch eine Beschleunigung des Wachstums für möglich. Nachdem im laufenden Jahr das reale Bruttosozialprodukt um 2,5 Prozent zunehmen wird, könnten es dann etwa drei Prozent sein. Sollte es in den USA allerdings zu einer ausgeprägten Rezession kommen und/oder der Dollarkurs abrupt fallen, dann müßte mit einer erheblichen Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entwicklung gerechnet

Eine für die Konjunktur nicht mehr so entscheidende Rolle wie bisher wird dabei den Exporten der deutschen Wirtschaft beigemessen. Dafür werde sich aber zunehmend die Inlandsnachfrage beleben – unter anderem stimuliert durch Zinssenkung, Steuerentlastung und das Pro-gramm zur Stützung der Bauwirtschaft. Bereits im zweiten Halbjahr 1985 werden nach Ansicht des Ifo die privaten Haushalte bei einer Zunahme der verfügbaren Einkommen um etwa vier Prozent ihren Verbrauch mit nominal 4,5 Prozent stärker als in den zurückliegenden Jahren steigern.

**AUF EIN WORT** 

Eine überaus wichtige

und lukrative Zukunfts-

investition für die Bun-

desrepublik Deutsch-

land ist die Erhaltung

einer wettbewerbsfähi-

gen deutschen Stahlin-

Dr. Dieter Pethmann, Vorsitzender des Vorstandes der Thyssen AG, Duis-burg FOTO: 1. H. DARCHINGER

Mehr Schiffe bei

gleicher Tonnage

Die Seeschiffreedereien in der

Bundesrepublik Deutschland haben

zur Jahresmitte nach Angaben des

Verbandes Deutscher Reeder 433

Schiffe unter deutscher Flagge betrie-

ben. Der Verband teilte mit, daß da-

mit zwar die Zahl der Schiffe gegen-

über dem Jahresbeginn um vier ge-

stiegen, die Gesamttonnage mit 5,059

Millionen Bruttoregistertonnen aber

nahezu gleich geblieben sei. Zum

Jahresanfang betrug die Gesamtton-

nage 5,058 Millionen Bruttoregister-

tonnen. Nach Angaben des Verban-

des wurden weitere 304 Schiffe deut-

scher Reeder mit insgesamt 3,450 Mil-

lionen Bruttoregistertonnen unter

ausländischer Flagge gefahren. Zum

Jahresanfang waren das noch 310

Schiffe, die zusammen 62 000 Brutto-

registertonnen mehr hatten.

AP, Hamburg

dustrie.

Real dürfte sich damit für 1985 eine Zunahme um knapp 1,5 Prozent erge-

Bei ähnlichen Tariflohnvereinba rungen wie für 1985 und bei leicht steigender Beschäftigung wird damit gerechnet, daß die Nettoarbeitseinkommen um 4,5 (1985: 2,5) Prozent und die verfügbaren Einkommen um fünf Prozent zunehmen. In ähnlichem Tempo sollen dann auch die Verbrauchsausgaben expandieren. Bei einer Inflationsrate von nur wenig über zwei Prozent entspräche dies einem realen Plus von 2,5 bis drei Prozent.

Als insgesamt günstig bewertet das Ifo auch die Voraussetzungen für eine verhältnismäßig kräftige Steigerung der Ausrüstungsinvestitionen in der Industrie in der zweiten Hälfte 1985 und im Jahr 1986. Die steigende Auslastung der Kapazitäten habe schon 1985 bei den Investitionsplanungen das Erweiterungsmotiv etwas an Boden gewinnen lassen und dürfte sich 1986 fortsetzen. Wegen verschiedener Basiseffekte gebe die überraschend kräftige Steigerung der Ausrüstungsinvestitionen um etwa real 14 Prozent

allerdings für 1985 einen zu günstigen Eindruck vom gegenwärtigen Investitionsverhalten wieder. Dagegen wird im Jahresdurchschitt 1986 mit einer Zuwachsrate von etwa acht Prozent gerechnet. Positiv kann zudem auch bewertet

werden, daß das Ifo für 1986 eine Stagnation der realen Bauinvestitionen erwartet, nachdem diese im laufenden Jahr weiter um etwa fünf bis sechs Prozent gefallen sind. Von der Nachfrage und den Rahmenbedingungen her zeichne sich sogar für die gewerblichen und staatlichen Bauinvestitionen ein mäßiger konjunktureller Anstieg ab. Mit einem nochmals deutlichen Rückgang von mindestens fünf (1985: zehn) Prozent muß allerdings 1986 bei den realen Wohnungsbauinvestitionen gerechnet

Alles in allem wird aber die konjunkturelle Entwicklung 1986 nach Ansicht des Ifo zu keiner entscheidenden Verbesserung am Arbeitsmarkt führen. Zwar wird die Gesamtzahl der Beschäftigten mit 0,8 Prozent etwas stärker zunehmen als im laufenden Jahr (0,4 Prozent). Dennoch wird die Arbeitslosenzahl nicht in diesem Ausmaß zurückgehen, sondern im Jahresdurchschnitt nur leicht auf 2,25 (1985: 2,3) Millionen registrierte Erwerbslose sinken. Insgesamt empfiehlt das Ifo-Institut der Bundesregierung, die wirtschaftspo-litischen Weichen klarer auf Wachs-

### Tokio verkündet Programm zur Importerleichterung AP, Tokio Bestimmungen der Einfuhr von Kos-

Japan hat am Dienstag ein Dreijahresprogramm zur Erleichterung des Imports verkündet. Der Maßnahmenkatalog umfaßt 88 konkrete Schritte von der Übernahme ausländischer Testergebnisse bis hin zur Vereinfachung der Prüfbestimmungen, mit denen die bürokratischen Hemmnisse beim Warenexport abgebaut werden sollen.

Das Liberalisierungsprogramm öff-net den Finanz- und Dienstleistungssektor ausländischer Konkurrenz. Die Zinsen für langfristige Kapitalanlagen werden freigegeben. Außerdem soll die Export-Import-Bank ihre Zinsen für Einfuhrkredite senken. Aus-Japan tätig werden. Die Mindestgrö-Be für Flugzeuge ausländischer Produktion, die in Japan eingesetzt werden dürfen, wird gesenkt, und die

Künftig können in bestimmten Fällen zudem ausländische Warentests

metika werden vereinfacht.

übernommen und ausländische Experten zur Aufstellung von Qualitätsstandards herangezogen werden. Testzertifikate sollen für ganze Produktgruppen statt für jede einzelne Ware vergeben werden. Dadurch werden ausländische Autos künftig gleich nach der Anlandung verkauft werden können, ohne einzeln technisch untersucht werden zu müssen

Tokio erklärte sich bereit, mit den Handelspartnern über die Öffnung der Märkte für 22 Agrargüter gemäß den Regeln des Gatt-Handelsabkom-Einfuhr von Lederwaren gemäß den Gatt-Bestimmungen zu regeln und die Verträge über die Einfuhr von Apfelsinen und Fleisch einzuhalten.

### EG-COMECON

### Kommission will Gespräche noch nicht wieder aufnehmen

Die Europäische Gemeinschaft wünscht eine Reihe von Vorkehrungen, bevor sie ihre 1981 unterbrochenen Gespräche mit dem Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (Comecon) wieder aufnimmt. Dazu gehört die Zusage des Comecon, daß vertragliche Beziehungen zwischen beiden multinationalen Organisationen bilaterale Vereinbarungen zwischen der EG und einzelnen Comecon-Staa-

ten nicht beeinträchtigten. Wie in Brüssel bestätigt wurde, ist die Antwort der EG-Kommission auf ein Mitte Juni vom polnischen Botschafter in Belgien überreichtes Schreiben des Comecon-Sekretärs Syczow inzwischen ferttiggestellt. Der Wirtschaftsbund der Ostblockländer hatte darin eine gemeinsame Erklärung über die Aufnahme offizieller Beziehungen befürwortet. Die Kommission ist nicht gegen eigen bittet sie zunächst einmal um die Zusendung eines Entwurfs und um nähere Auskunft darüber, wer die Unterzeichner der geplanten Erklärung wären, welcher Art die vom Comecon gewünschten offiziellen Beziehungen sein sollen und welche Bereiche eine engere Zusammenarbeit umfassen könnte.

ne solche Erklärung, möchte ihre Zu-

sage zur Aufnahme von Gesprächen

auf politischer Ebene jedoch erst

dann geben, wenn mehr Klarheit

über deren Inhalt besteht. Nach

Rücksprache mit den EG-Regierun-

Die EG hat in der Vergangenheit stets auf die unterschiedlichen Kompetenzen beider Organisationen hingewiesen und die Meinung vertreten, daß Handelsabkommen nur mit den einzelnen Comecon-Staaten beschlossen werden könnten. Doch bislang widersetzte Moskau sich diesen Vorstellungen.

BIZ/Deutsche Kreditinstitute im ersten Quartal die bedeutendsten Kapitalexporteure

### Interbankengeschäft stark ausgeweitet 53 Milliarden Dollar) und Verpflich-

Das internationale Bankgeschäft hat sich nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel im ersten Quartal dieses Jahres in ungewöhnlicher Weise entwickelt. Die gesamten Brutto-Auslandsforderungen der Mitgliedsbanken wiesen einen der größten bisher gemeldeten Quartalsanstiege auf. Der Zuwachs beruhte jedoch nicht auf der Nachfrage von Regierungen, Unternehmen oder Privatpersonen. Bei den Endausleihungen wurde nur ein stark abgeschwächtes Wachstum festgestellt. Dieser Betrag erhöhte

im vergleichbaren Vorjahresquartal. Ausschlaggebend für die um insgesamt 53,1 Milliarden Dollar gestiegenen Forderungen der Banken in den ersten drei Monaten (32.5 Milliarden Dollar im ersten Quartal 1984) war vielmehr eine kräftige Auswei-

sich lediglich um etwa zehn Milliar-

den Dollar gegenüber 25 Milliarden

dpa/VWD, Basel tung des Interbankengeschäfts. Die Biz nennt als Ursachen für dieses Wachstum die Ausweitung der Bilanzen japanischer Banken zum Ende des Geschäftsjahres im März dieses Jahres und umfangreiche Kassengeschäfte zur Abdeckung von Devisentermingeschäften.

> Zum ersten Mal seit Erhebung der Daten ist in den ersten drei Monaten ein Rückgang der Kredite an Länder zu verzeichnen, die nicht der BIZ angehören. Die Kredite gingen insgesamt um 2,4 Milliarden Dollar zurück, unter anderem an Schuldner in Osteuropa, an die Opec-Staaten und die Nicht-Opec-Entwicklungsländer. Bei den Forderungen an Nicht-Mitgliedsländer aus der industrialisierten Welt war noch eine geringe Zunahme zu verzeichnen. Die Banken hatten gegenüber osteuropäischen Ländern zum Ende des ersten Quartals Forderungen in Höhe von 47,5 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal:

tungen von 19,2 (21,8) Milliarden Dol-

Die bedeutendsten Kapitalexporteure im ersten Quartal waren die Banken in der Bundesrepublik. Ihre Netto-Gläubigerposition – Forderungen abzüglich Verbindlichkeiten - gegenüber dem Ausland wuchs um 3,3 Milliarden Dollar. Andere große Nettoforderungen hatten die Banken in der Schweiz mit 1,8 Milliarden Dollar und in den Niederlanden mit 1,2 Milliarden Dollar. China reduzierte innerhalb von sechs Monaten seine Netto-Gläubigerposition um 5,5 Milliarden auf zehn Milliarden Dollar.

Der 1930 gegründeten BIZ gehören alle europäischen Notenbanken, mit Außnahme der Zentralbank der \_DDR". der UdSSR und Albaniens sowie die Notenbanken der USA, Japans, Kanadas, Australiens und

SOZIALPOLITIK

### Die Bundesregierung zieht eine positive Leistungsbilanz

Die Liquidität der Rentenversicherung ist in diesem und im kommenden Jahr auch bei vorsichtigen Annahmen (3,5 Prozent Lohnsteigerung und 0,2 Prozent Beschäftigungszuwachs) "voll gesichert". Das erklärte der Parlamentarische Staatssekretär im Arbeitsministerium, Wolfgang Vogt, in einer sozialpolitischen Leistungsbilanz der CDU.

Die Bundesregierung habe seit der Wende im Herbst 1982 erfolgreiche Konsolidierungsanstrengungen in der Finanz- und Sozialpolitik unternommen und damit Handlungsspielraum gewonnen, um neue Perspektiven zu eröffnen. Beispielhaft nannte er die Einführung des Kindergelds für arbeitslose Jugendliche und die Verlängerung des Arbeitslosengeldes für ältere Arbeitslose (beides seit Jahresbeginn), die Erhöhung der Sozialhilfe Jahresmitte, die Verbesserungen der Freifahrtregelung für Schwerbehinderte zum 1. Oktober 1985 und die Erhöhung des Wohngelds um 900 Millionen Mark zum l. Januar 1986.

Die Rückführung der Inflationsrate um rund drei Prozentpunkte bedeute eine "Wertsteigerung" der Arbeitnehmer- und Rentnereinkommen um rund 21 Milliarden Mark. "Preisstabilität ist ein Stück Verteilungsgerechtigkeit", erklärte Vogt. Nach Jahren des Rückgangs bestünde in diesem Jahr erstmals wieder die Chance realer Einkommenszuwächse für Arbeitnehmer. Auf eine entsprechende Frage räumte Vogt selbstkritisch ein daß das von der Regierungskoalition gesetzte Ziel einer deutlichen Verringerung der Steuer- und Abgabenbelastung "noch nicht erreicht" sei.

Wie sein Parteifreund Adolf Müller (Remscheid) am Vortag machte auch Vogt aus seiner ablehnenden Haltung zum Vorschlag des FDP-Vorsitzenden Martin Bangemann, staatliche Sozialleistungen zu besteuern, kein Hehl. "Ich halte wenig davon", erklärte er auf eine entsprechende Frage und meinte ergänzend, bei Bangemanns Vorstoß handele es sich um eine Ankündigung für die nächste Legislaturperiode. Es gebe zahlreiche Sozialleistungen, gab Vogt zu bedenken, "die sich einer Besteuerung ent-

1986 werde das Jahr der Familie. Das von uns beschlossene Familienpaket ist die Verbesserung mit dem größten Finanzvolumen seit Bestehen der Bundesrepublik." Dazu gehören die erste Stufe der Steuerreform, der Kindergeldzuschlag für Be-zieher niedriger Einkommen, Erziehungsgeld und -urlaub, die Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung und die Erhöhung des Wohngelds. Ein Beispiel: Für ein Ehepaar mit einem Kind und Durchschnittseinkommen (36 000 Mark im Jahr) beträgt die steuerliche Entlastung 522 Mark im Jahr. Bei Geburt eines zweiten Kindes sind es 904 Mark. Hinzu kommen 7200 Mark Erziehungsgeld.

### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Weniger Zinsen für Bundesobligationen

Frankfurt (dpa/VWD) - Das Bundesfinanzministerium hat vor dem Hintergrund allgemein sinkender Zinsen die Verzinsung von Bundesobligationen und Finanzierungsschätzen mit Wirkung vom 31. Juli zurückgenommen. Die Bundesobligationen mit einer Nominalverzinsung von 6.5 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren werden künftig mit einem Ausgabekurs von 100,40 (bisher 99,80) Prozent verkauft, so daß die Rendite nur noch 6,40 (6,55) Prozent beträgt. Bei den Finanzierungsschätzen des Bundes mit einer Laufzeit von einem Jahr beträgt der Verkaufszins 4,50 (4,67) Prozent, womit die Effektivverzinsung auf 4,71 (4.90) Prozent zurückgeht. Bei zweijähriger Laufzeit liegt der Verkaufszins kunftig bei 5,10 (5,25) und die Rendite bei 5,53 (5,70) Prozent.

### DM-Auslandsanleihen

Frankfurt (dpa/VWD) ~ Im August sollen am deutschen Kapitalmarkt acht DM-Auslandsanleihen im Gesamtvolumen von 1,51 Mrd. DM aufgelegt werden. Wie die Deutsche Bundesbank mitteilte, handelt es sich bei sieben Anleihen über 1,005 Mrd. DM um eine traditionelle Konditionsgestaltung. Eine Anleihe über 500 Mill. DM werde mit einer variablen Verzinsung ausgestattet.

### **Interesse in Chile**

Melbourne (dpa/VWD) - Australiens größtes Rohstoff- und Industrieunternehmen, Broken Hill, hat gestern die Bildung eines Konsortiums mit dem britischen Bergbauunternehmen Rio Tinto-Zinc Corp. Ltd. und der japanischen Mitsubishi bekanntgegeben. Die Unternehmen wollen eine Hälfte der Kupfermine Escondida in Chile erwerben, an der Broken Hill bereits beteiligt ist.

Kritik an Bangemann

Düsselderf (AP) - "Härtesten Widerstand" gegen die Vorstellungen Bundeswirtschaftsmisisters Magemann (FDP), zu den allgemeinen Regeln des Welthandelsabkom-mens (Gatt) zurückzukehren und das 1986 zur Verlängerung anstehende Welttextilabkommen auslaufen zu lassen, kündigte die Gewerkschaft Textil, Bekleidung an. "Völlig über-zogen" sei auch, die Maschinenlaufzeit in der Textilindustrie auf sieben Wochentage rund um die Uhr auszu-

### Treffen mit China

Tokio (dpa/VWD) - Japans hoher Überschuß im Handel mit China ist Hauptthema einer zweitägigen Ministerkonferenz, die gestern in Tokio begann. Japans Außenminister Shintaro Abe und der chinesische Chefdelegierte Gu Mu unterstrichen den Willen zur verstärkten Kooperation. Im ersten Halbjahr hatte Japan einen HandelsÜberschuß von 2,8 (Vorjahr: 1,3) Mrd. Dollar erzielt.

### Mehr Video-Exporte

Tokio (dpa/VWD) - Japan hat im ersten Halbjehr 1985 beim Export von Videorekordern eine Steigerung um 24,5 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum erzielt und 11,579 Mill. dieser Geräte ins Ausland geliefert. Nach Angaben des Herstellerverbandes gingen davon

7,223 Mill in die USA, 57,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Lieferungen in die EG sanken um 24,8 Prozent auf 1,317 Mill. Die Produktion wuchs im ersten Halbjahr um 15,6 Prozent. Beim Export von Farbfernsehgeräten wiesen die Japaner einen Zuwachs um 61,3 Prozent auf. Die Lieferungen in die USA nahmen um 14,3 Prozent auf 650 000 zu, die in die EG fielen um 10.2 Prozent auf 335 000.

### BAT verkauft Tochter

London (dpa/VWD) - Der britische Zigarettenkonzern BAT Industries wird seine Verpackungstochter Mardon Packaging International für 172,5 Mill. Pfund (696 Mill. DM) an eine Investoren- und Managementgruppe in Kanada verkaufen. Die Gesellschaft ist der zweitgrüßte britische Verpackungskonzern mit einem Umsatzvolumen von 608 Mill. Pfund

### Einbußen im Fachhandel

Köln (dpa/VWD) - Der Umsatz der Einzelhandelsfachgeschäfte in der Bundesrepublik (ohne Warenhäuser, Filialbetriebe, Konsumgenossen-schaften) ist im ersten Halbjahr gegenüber den ersten sechs Monaten 1984 um ein Prozent gesunken. Wie die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels, Köln, berichtete, sind die Umsätze im Tapeten-, Bodenbelag- und Farbenhandel sogar um sieben, im Möbeleinzelhandel, Radio- und Fernseheinzelhandel sowie der Musikfachgeschäfte um vier Prozent gesunken.

#### Rückzug aus der Rewe Saarbrücken (DW) - Die Asko

Deutsche Kaufhaus AG, Saarbrükken, wird ihre Mitgliedschaft bei der Rewe-Zentralfinanz eG kündigen und die Beteiligung an der Rewe-Zentral AG aufgeben. Dies teilte der Vorstand des Unternehmens gestern mit. Begründet wird dieser Schritt mit den Bedenken, die das Bundeskartellamt gegen die Mitgliedschaft von Umsatzmilliardären in Einkaufskontoren hat.

#### Britoil-Aktien an Private London (dpa/VWD) - Eine 49-pro-

zentige Restbeteiligung der briti-schen Regierung an der Öl- und Erd-gasfirma Britoil soll für 449 Mill. Pfund (1,8 Mrd. DM) verkauft werden. Die Wertpapierbank Lazards teilte gestern mit, daß 242,59 Mill. Aktien zu jeweils 1,85 Pfund (7,46 DM) veräußert werden sollen. 80 Prozent der zum Verkauf stehenden Aktien sind für britische Investoren reserviert, während der Rest in Europa und Kanada angeboten werden soll. Mit dem Verkauf der Britoil - 1985 ein Gewinn vor Steuern von 677 Mill. Pfund - zieht London sich aus dem Öl- und Erdgasgeschäft zurück.

#### Beamte wollen Datenbank Bonn (HH) - Die Deutsche Steuer-

gewerkschaft hat an die Länderfinanzminister appelliert, auch die Steuerverwaltung an eine steuer-rechtliche Datenbank anzuschließen und damit die "Chancengleichheit" wiederherzustellen. Während die Beschäftigten der Steuerverwaltung zum Teil noch nicht einmal Gesetzestexte, Richtlinien und Erlasse in vollem Umfang zur Verfügung hätten. könnten sich Steuerberater über Datenbanken einen Überblick über Rechtsprechung, Literatur und Verwaltungsvorschriften verschaffen.

### Emissionstätigkeit belebt

Ein um 5,2 Prozent auf 177,0 Mill DM verbessertes Betriebsergebnis (einschließlich Eigenhandel) konnte die Hessische Landesbank - Girozentrale - (Helaba), Frankfurt, im ersten Halbjahr 1985 erzielen. Dabei stiegen der Zinsüberschuß (allerdings nur leicht um 0,4 Prozent), die Provisionserträge und Eigenhandelserträge. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich geringfügig um 1,8 Prozent auf 166.6 Mill. DM.

Auch wenn das Ergebnis des ersten Halbjahres nicht auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden könne, rechnet die Bank mit einem Abschluß, der eine "angemessene Rücklagendotierung und die Zahlung einer Dividende ermöglichen wird". Nach zehn dividendenlosen Jahren war für 1984 die Dividendenzahlung wieder aufge-

Zur Jahresmitte lagen Bilanzsumme und Geschäftsvolumen mit 66,1 und 68,2 Mrd. DM etwas unter dem Stand von Ende 1984 (66.4 und 68.6

lf. Frankfurt Mrd. DM). Das Kreditvolumen (einschließlich Avale und Akkreditive) betrug 49,7 (50,2) Mrd. DM.

> Im Kreditgeschäft registriert die Helaba eine "Zweiteilung des Marktes": Im Immobilienkreditgeschäft verstärkte sich die Nachfrage nach Krediten mit festem Zinssatz, während die Firmenkunden auf Grund ihrer guten Liquiditätsausstattung weiter Zurückhaltung übten und Vorfinanzierungen und Betriebsmittelkredite bevorzugten. Der Bestand im langfristigen Kreditgeschäft erhöhte sich geringfügig von 29 auf 29,3 Mrd. DM; dabei nahmen die Kommunaldarlehen um 2,8 Prozent auf 16,3 Mrd.

Deutlich belebt hat sich die Emissionstätigkeit. Der Bruttoabsatz eigeersten Halbjahr gegenüber dem ent-

OSTERREICH / Kampf gegen ruinösen Wettbewerb im Bankgewerbe - Gesetzesnovellierung | POLEN / Autos werden für den Export gebaut

## Große Veränderungen im Zinsgefüge

WOLFGANG FREISLEBEN, Wien Bei der österreichischen Bankkundschaft sorgen alle paar Wochen die Ankündigungen über neue Zinssätze für Verwirrung. Schon per 1. Juli wurden die Sätze für Privatkredite um einen halben Punkt auf neun Prozent angehoben. Die über Betriebsräte vermittelten Kredite kosten 8.75 Prozent. Nach wie vor teurer als Privatkredite sind Firmenkredite.

Für große, kapitalmarktfähige Schuldner hat sich zuletzt die seltsame Situation ergeben, daß einerseits die Signale auf Verteuerung der Gelder stehen (Kredite), gleichzeitig aber auch auf Verbilligung - der Anleihe-zins wurde nämlich um einen Viertelpunkt auf 8 Prozent gesenkt.

Per 19. August folgt nun eine Senner Schuldverschreibungen stieg im kung der Sparzinsen für gebundene Einlagen mit Sondervereinbarung sprechenden Vorjahreszeitraum von (derzeit zwischen 5,75 und 7,25 Pro-2.8 auf 3.9 Mrd. DM. der Bestand an zent) um einen Viertelprozentpunkt. im Umlauf befindlichen Schuldver- Im September soll derselbe Schritt schreibungen erhöhte sich von 27,3 nochmals gesetzt werden. Eine beab-auf 28,2 Mrd. DM. sichtigte Senkung des Eckzinses (der-

zeit vier Prozent) scheiterte am Widerstand von Gewerkschaftsbund-Präsident Anton Benya.

Unmittelbar auslösendes Moment für diese markanten Veränderungen im Zinsgefüge waren die von Finanzminister Franz Vranitzky durchgedrückten und im März in Kraft getretenen "freiwilligen" ordnungspolitischen Vereinbarungen mit dem Ziel, den bereits seit Jahren ausufernden Wettbewerb mit ruinösen Konditionen im Bankgewerbe zu beenden.

Mit Wirkung per Mitte 1986 wird die Novellierung von Kreditwesengesetz (KWG) wie auch Sparkassen- und Postsparkassengesetz den Instituten dann endgültig eine höhere Eigenmittelausstattung und damit eine stärkere Beachtung der Erträge aufzwingen. Nach einer angemessenen Übergangsfrist werden die Kreditinstitute ein Eigenkapital von vier Prozent der konsolidierten Bilanzsumme ausweisen müssen. Gegenwärtig sind zwar vier Prozent der Einlagen oder der Verpflichtungen vorgesehen, die Be-

rechnungsbasis ist jedoch durch zahlreiche Ausnahmen reduziert.

Neu definiert wird auch, was als Eigenmittel anzusehen sind. Künftige Kriterien: voll eingezahlt, auf Dauer, am laufenden Verlust beteiligt und nachrangig im Liquidationsfall. Bei der Beschaffung von Eigenmitteln werden Sparkassen- und Raiffeisenkassen dieselben Möglichkeiten eingeräumt wie den Aktienbanken.

Der Finanzminister der Aufsichtsbehörde will mit diesen Maßnahmen erreichen, daß die während der letzten Jahre stark gesunkene Eigenmittelausstattung österreichischer Geldinstitute wieder internationales Niveau erreicht. Nicht zuletzt infolge einer mangelhaften Eigenkapitaldekke wie auch allzu großzügiger Kredit-Obergrenzen kommen immer wieder Aktienbanken, Volksbanken und Sparkassen in Schwierigkeiten und müssen durch staatliche Gelder, sektorale Zuwendungen oder Fusionen aufgefangen werden.

### Differenzen mit Fiat behoben

JOACHIM G. GÖRLICH, Bonn Die Differenzen zwischen dem itshenischen Fist-Konzern und Polen sind jetzt beigelegt worden. Nachdem Fiat nach 1981 die Lieferung von Ersatzteilen einstellte und der polnischen "Fabrik für Kleinliterwagen" in Bielitz und Tichau (Oberschlesien) wegen Zahlungsschwierigkeiten der Polen untersagte, weiter den Fist 128 Polski zu produzieren, darf nun der Fist 126 P ab 31. März 1987 wieder in Lizenz in den beiden polnischen Werken hergestellt werden.

Er soll vollkommen modernisiert und "den Vorschriften westeuropäischer Länder entsprechend" umweltfreundlicher, komfortabler und leistungsfähiger gebaut werden. Zu Beginn der Produktion sollen nur wenige Modelle für den Binnenmarkt freigegeben werden. Den größten Teil des Exportverkaufs wird die Firma Fiat selbst in die Hand nehmen. Damit soll die Rückzahlung des Fünfjahreskredits in Höhe von 50 Mill. Dollar gewährleistet sein. Der Kredit

ist vornehmlich für die Modi rung des Werks in Bielitz zur Vern gung gestellt worden.

. .

Nach den Zwistigkeiten mit Fin wollte Polen mit den sowjettering Lada-Werken in Toglisttigrad at the Wolgs - such eine Fist-Lizenz -Geschäft kommen. Die Sowjets we ten die in Schwierigkeiten gerate polnischen Pkw-Werke sanieren. einbart wurde, daß danir ein Geoffe der Produktion als Entgelt in de UdSSR gehen solite. Doch die 1 operation kam nicht zustande.

1970 begann das polnische Par Werk in Zeran mit der Prochiege des Flat 125 P. Vorher wurden der "Warszawa", eine sowjetie "Pobjeda"-Lizenz und der polnisi Kleinwagen "Syrena" gebaut. Produktion stieg bis auf 351 152 Stilck Die Herstellung des Fiat 1522 begann 1975 mit 31 500 Stilck und 152 mit 31 500 Der grand 152 mit 31 500 De stieg zuletzt auf 214 000. Der griff Teil ging in den Westexport auf Ver mittlung des Turiner Konzerns, der daran auch finanziell beteiligt war.

### FINANZANZEIGE



HENNINGER-BRÄU AKTIENGESELLSCHAFT

Frankfurt am Main Jahresabschluß zum 31, Dezember 1984 (in Mio. DM) (Kurzform)

| Aktiva                                           | Passiva                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte         | Grundkapital und Rücklagen 74,1 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen 1,2 Rückstellungen 61,0 Langfristige Verbindlichkeiten 55,9 Andere Verbindlichkeiten 56,7 Bilanzgewinn 2,4 |
| und Rechnungsabgrenzungsposten 40,9  Bilanzsumme | Bilanzsumme                                                                                                                                                                        |

| Gewinn- und Verlustrechnung                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gesamtlelstung<br>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe sowle für bezogene | 250,0   |
| Waren                                                                                    | 102,0   |
| Rohertrag                                                                                | . 148,0 |
| Personalaufwand                                                                          |         |
| und Finanzanlagen<br>Steuern vom Einkommen, Ertrag und                                   | . 28,0  |
| Vermögen und sonstige Steuern                                                            |         |
| Sonstige Erträge und Aufwendungen                                                        | . 28    |

Jahresüberschuß .....

Gewinnvortrag .....

Einstellung in die freie Rücklagen ..

Der vollständige Jahresabschluß mit dem un-eingeschränkten Bestätigungsvermerk der Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesell-schaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frank-fund auf mit auch dem Bundesanzeiger Nr. 139

Die in der Hauptversammlung vom 2. Juli 1985 beschlossene Dividende von DM 2,- je Aktie im Nennbetrag von DM 50,-, unter Verzicht des Hauptaktionärs, der Deutsche Brau GmbH, Hamburg, kann gegen Einreichung des Divi-dendenscheines Nr. 29 von den Minderheitsaktionären sofort erhoben werden.

Frankfurt am Main, 02. Juli 1985

randel zu vergeben.

uflicher Start möglich.

### **Planen Sie Ihren CAD-Erfolg!**



CAD-Konstrukteure und CAD-Zeichner

arbeiten an Ihren Anlagen oder bringen die Hard- und Software einfach mit.

Fordern Sie bitte unsere Informationen an Soober Konstruktionen Gmbil Neckarkanalstraße 104 7148 Ramseck 2 (bei Stuttgart) Telefon (07146) 991-0

Spezial-Agentur für Verdrängungsmarketing, offensive Verkar förderung und Werbung sucht

#### (Handels-)Vertreter/Kontakter

mit guten Kontakten zu Industrie, Verbänden usw., um lukrative Etats und Einzelaufgaben bereinzuholen. Hohe Erfolgsbeteiligung. Ang. u. K 4177 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**Hohes Erfolgshonorar** zahlen wir für Eintreibung von DM 2,0 Mio. Provisionen aus

schriftlicher Zahlungserklärung. Kontakt: Tel. 0 52 51 / 79 91, Telex 9 36 792

DM 4,70!

Generalpächter für Hotel-Neubau in Berlin (City-Lage) gesucht. 72 Zimmer = 144 Betten, betriebs-fertig ca. Mai 1986, interes-

senten rufen bitte Tel. 0 30 / 24 60 31

### **Generalübernahme Schlüsselfertigbav**

Maurer-, Fliesen-, Elektro-, Sa matter-, Fiester-, Elektri-, Sa-ntär-, Schlosser- und Schreiner arbeiten aus einer Rand, auc Einzelgewerke, Fa. Hobabau Tel. 0 20 43 / 48 37.

Neuwertige Traglufthalle

on Barzahler zu kaufen ge Tel 0 61 83 / 20 71

INSPEKTOR

ickhme (such en

Übernehme noch Vertretung und Kundendiens

im Raum Paderborn und Ostwestfalen, für Industrie, im Fahrzon-und Maschinenbau, Hydraulik und Pneumatik. Betrieb mit 308 ar Halle und Maschinenpark in verkehrsgünstiger Lage vorhanden,

Behrens Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH Stettiner Str. 1, 4790 Paderborn, Tel. 0 52 51 / 7 26 64 od. 5 99 45

#### Kfz-Betriebe oder Tankstellen

zu ihren Kunden gehören, sollten Sie sich über eine überdurch-schnittlich lukrative Vertretung informieren: Hohe Provision. Kun-denschutz. Leicht zu vermarkten.

Cash Card GmbH Hens-Urmiller-Straße 8, 8190 Wolfratshausen Tel. 0 81 71 / 15 41, Telex 5 27 840

Firmendomizil <del>Uro-Service in Bonn</del> Sonderservice für Lobbylste Postfach 16 01 70, 5300 Bonn Tel 02 28 / 25 69 61

\* \* Sefort - gagen bar \* \*\*
FORDERUNGSANKAUF assoburo Dr. Stapf, 5300 Bonn sugrallee 48, Tel, 02 28 / 2 69 04 75

Bestattungsunternehmen im pordd. Ranio zu kauten oder zu ten gesucht, auch Beteilin u. H 4000 an WELT-Verlag, ostfach 10 06 64, 4300 Essen

Geschäftsidee gesuchti Wir kaufen oder beteiligen uns wenn Sie eine einfache neue Idee oder eine fundamentale Innovation gleich welcher Art habe

erfolgversprechen Schreiben Sie uns bitte kurz un-ter E 4063 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir suchen Gebietsvertret (Herstellung o. Auslieferung), Bifro und Lager zw. 200 und 700 m², evti. such mehr, in München vurhanden. Zusehr. u. X 3900 an WELT-Verla Postfach 10 08 64, 4300 Resen

### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

1,9

### Wir suchen freie Kapazitäten

Arbeitsgebiet: Maschinenbau Maschinenkapazitäten für den Zeitraum: Dez. 85 -- April 86

- Drehen ca. 5000 h ca. 6500 h - Bohrwerk - Fräsen
  - ca. 6500 h ca. 5000 h

### Stückgewicht: 1 - 50 kg

Montagekapazitäten: Zusammenbau von Baugruppen

für den Zeitraum: April 86 - Aug. 86 - erforderlich ca. 15 000 h

Angebote unter G 4175 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### HANDELSVERTRETER(IN) gesucht m. lestem Kundenstamm (Gartencenter, Bioliiden, Großmärkte etc.) zum Vertrieb einer neuen homöopathischen Wirkstofflösung gegen das Waldsterben sowie zur Aktivierung jeglichen Pflamzunwuchses. Produkt eignet sich hervorragend im Garten u. auf dem Balkon.

Angeb. u. R 4182 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Erstklassiges spanisches Bauunternehmen mit besten Referenzen sucht erstklassige europäische Vertretungen Interessenten, die sich angesprochen fühlen, werden gebeten, ihre Bewerbungsunterlagen an Chiffre 44-63'036, UEP Publicitas, Postfach, CH-8021 Zürich

Solide und überzeugende Qualität, ansprechendes Design, preisliche Attraktivität zeich nen die Produkte unserer Klienten aus. Fur eine Gruppe renommenter schwedischer Unternehmen

suchen wir **HANDELSVERTRETER** auf Provisionsbasis den Gebieten 8 / 6 / 4 / 1 / 2 (auch als Zweitvertretung möglich). Produkte: Systemwintergärten, Elektroheizkörner, Drückergamituren, Beschläge, Gartenhäuser.

Kostenzuschuß in der Anfangsphase möglich. SCHMIDT & TRUNKWALTER, Unternehmensberatung Tennenweg 5, 3101 Steinhorst, Tel. 0 51 48 / 8 33 + 0 58 24 / 23 94, Fs. 9 1 384 stu d

### Direktvertriebsorganisationen bauen wir für Sie auf!

Wenn Sie ein gutes und marktfreundliches Produkt bieten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Zuschr. u. A 4125 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Luxemburger Holding A. G.
erallizemzehnner für die Verwertung, Herstellung und Vermarktung
einer neuentwickeiten Winzerpresse. Schreiben Sie an:
Straton and Goldberg Holding A. G.
Postfach 8 46, L-2018 Luxemburg sucht Generallizen

existenzgründun

Repräsentanzen

Für Damen und Herren geeignet. rlöse Tätigkeit, Sahr guter Verdler

Auktionshaus Wölfle

Handjerystr. 18, 1000 Berlin 41 Tel. 0 30 / 7 72 31 94

Sicherheit
Wir produzieren Funk-AlarmSysteme für Privat, Industrie
und Verwaltung. Unser Produkt
ist fast konkurrentos. Wir suchen Vertriebspartner bzw. selbständige Vertreter für FLZ 1, 2, 3,
4, 5, 8.
Ang. u. S. 3965 an WELT-Verlag,
Postfach 10 08 64, 4300 Essen

RADIO- UND

FERNSEH-

### Svstemberater für CNC-Automaten

28 Jahre, Hochschulstudium, derzeit: Beratung, Versuch und Training, sucht verantwortungsvolle Position im Vertrieb. Zuschr. u. R 3984 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

inspruchsvolle Aufgabe. WP-Erfahrung u. besondere Kenntolsse in den Bereichen Organisation, EDV, Controlling und allgemeine Verwaltung. Angeb. unt. P 4181 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### had.-Kim., 32 Jahre

Abtur, 6jähr. Tätigkeit in Ausiands-Abt. eines Baukumerns, 3 Jahre Ans-landserf. i. mittl. Osten, sucht heraus-ford. Tätigkeit im Exportber. Auslandscinsatz angenehm. Zuschr. u. S 4073 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Sasen.

Anstellung als HAUSHÄLTERIN Eigenkapital erforderlich. Kurzbewerbung an: NJUNUM: Edelmetall Handelsgesellschi Je Backenheimer Straffe 35 • 6000 Fra gesucht. 36 Jahre, Führersche (Engl., Franz., Griechisch) vor-handen. Angebote bitte unter U 3987 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Auktionsraum in Berlin frei

> TischL-Ges. Abi, beste Zeugn., s. viels., 34, sucini langi. instandhalt.-Ver-waltungstät. suf gro. deutschen Besitz. (priv. od. gew.) in Spanien. Fleiß etc. selbstv. Ang. erb. u. L 4002 an WELT-Verlag, Post£ 10 08 64, 4300 Essen.

Elektr. Dipl.-lag. 48 Jahre, 25 J. Betriebspraxis insb. SPS u. PR. sucht neues Aufiet, evtl freiberufl gabengebiet, evtl. freiberufl. uschriften unter H 3956 au WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Geschäftsführer Köher Promotion, Jgg. 40, Schwerpunkte Metalle, Maschi-nen, Verpackung, Kunststoffe, weltweit erfolgreich tätig, reise-freudig, auch auslandsmobil, sucht entsprechende Position. Angebote erb. unt. V 3988 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Zuschriften erbeten unter M 4003 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**PRODUKTE** Wir suchen Nigeria geschäftsmässige Ver-Stjähriger Export-Kaufmann mit lang-jähriger Erfahrung sucht kursfristig neuen Konirakt für 2-3 Jahre mit Op-tion für Verlängerung Fachrichtung Chemie, NE-Metalle, Stahl, aber nicht bindung mit Grossisten die grosse Partelen von

PHILIPS • GRUNDIG • Bedingung Ingebote unter A 3993 an WELT-Ver lag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen PIONEER • SONY • AKAI • SHARP • Fertigungsleiter TECHNICS • JVC • für elektr. Verbind syst. in High-Tech-Bereich. 3 J. Planungsing in FISCHER • B&O • Tech-Bereich 3 J. Planungsing in Audio-Video-Industr. 6 J. Fertgungsing in Lutt- v. Raumfahrttechn, möchte sich aus fam Gründ. v. Milnehen nach Hamburg veränd. 36 J., verh., 1 Kind. Angestrebt wird verantwurtungsvolle Aufgabe in Fertigungssteuerung, AV, Projekthearb., Tachn. Serv., zum I. 1. 1986 oder früher. Aush.: Dipl-Wirtsch. Ing. (FH), Elektro-Lehre, Englisch durch intern. Kontakte, Costing, Budgetcontroll., Betriebamittel- u. Kapazifätsolan. Materialwirtschaft. Zuschriften erbeten unter M 4003 **BLAUPUNKT UND** 

liefern können.

BRAUN

LUX:TIME AS Center Øst DK-8250 Egá Telex 68 146 LUXTIM Tel 0045 - 6 - 227044

DIPLOM-KAUFMANN

Dipl.-Volksw. GESCHÄFTSFÜHRER einer kl. Immobilien-GmbH in HH, 42 J., verh., langi. EDV-Praxis, Ma-

# jor d. R., Organisationstalent, sucht neue Herausforderung Angebote bitte unter Y 3991 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Vollurist

33. J., verh., 2 Ex. voll befr. (HH),
5 Jahre Berufserfahrung bei Interessenverband und Bank, engagiert und belastbar, sucht Tätigkeit bei RA, Verband oder Unternehmen im Großraum HH.

Zusehn gehaten unter B 2004 an Zuschr. erbeten unter B 3994 am WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

### nersënliche Mitarbeiterin, Accisiontia, Vertraute?

Ich bewerbe mich um diese Aufga-be. Meine Kurzbeschreibung: 35 J. alt, Chefsekretärin, ungek., langläh-rige Berufserfahrung, sehr enga-giert, mabhängig, zierl, gepfi. Er-scheinung, unkonventionelle Le-benseinstellung. Ihre Zuschrift erbitte ich unter H 4175 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen

Ausland ufmann, 36 J., sucht Möglichkeit, ei-interessante Auslandstätigkeit rtrieb) kurzfristig aufzunehmen, tes Englisch (verhandlungsächer). ngeh. unt. K 4001 an WELT-Verlag Postf. 10 06 64, 4300 Essen

Bau-Montageleiter J., 25 J. Erfahrung im Gerüstbau, sucht neuen Wirkungskreis. Angebote erbeten u. P 3983 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Herrerragender Diskjeckey langjährige Erfahrung im Musik-u. Geschäftsbereich, sucht neue Stellung in der Gastronomie/Musikbranche. Angebote unter N 3982 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Hausbaltshilfe Hauswart

Ehepaar, Mann ist nach Herzin-farkt nicht mehr Chauffeur, sucht zum 1. 1. 86 (früher möglich) neue Vertrauensstellung auf einem Privatgrundstück Refer. vorh. Zuschr. u. Z 4124 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen



### **Diplom-Ubersetzer**

Französisch, Italienisch, Spanisch, 30, FH Köln, Studienschwerpunkte: Recht/Wirtschaft, Berufs- und Auslandserfahrung. Fremdsprachenkaufmann Englisch, ausgebildeter Industriekaufmann; sucht Anstellung in Bank oder Versicherungswesen,

Handel, Verwaltung oder Industrie. Auskünfte erteilt: Frau Döring-Schuth
Fachvermittlungsdienst Düsseldorf, Fritz-Roeber-Straße 2 4000 Düsseldorf, **2** 0211/8226-329, FS 8588292

### **VERTRIEBSAUFGABE**

von techn. + kaufm. vers. Einkaufschef der Berliner Elektronikbranche

gesucht. Angebote unter Z 3992 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Abiturientin, 19 Jahre sucht Stelle als Amair in franz Familie. Zuschr, an Gabriele Wiegan Schulstr. 4, 3446 Meinhard

BAULEITER Agro-Bau etc., Austandserf., such neuen Wirkungskreis, such Austand Zuschr. unt. V 4676 an WELT-Veris Postf. 10 08 54, 4300 Essen

### Exportizationens 29 Jahre, Dt., Englisch in Wort und Schrift, bisher 9 jährige Prazis in Midlie East u. Azien als Verkaufsrepräsentant und Mederleausgebergenstelleite derlassungsleiter, auf dem Ge-biet Baumaschinen, techn. Werkzeuge, Produktionsamagen, sucht per sofort oder später ver-antwortungsvolle Aufgabe. Zuschriften erbeten unter W 390 2007 T-Variag Postfact

Kaufmann 42 Jahre, verh., sucht längerfri-stigen Einsatz im arab. Raum. Langi. Gebietserfahrung, ausge zeichnete Kontakte.

10 08 64, 4300 Essen.

Angeb. unter F 4174 an WELT-VerL, Postf. 10 08 64, 4300 Essen. Bauingenieur, Dipl.-ing.
29 Jahre, Diplom 7/84 TH Aachen,
Studienschwerpunkt Konstruktiver Ingenieurbau, 4 Monste
CAD-Training tätig im Bereich
Statik, Bauleitung und Abrechnung sucht bene Anstellung im

# nung, sucht neue Anstellung im gesamten Bundesgebiet. Angebote erbeten unt. N 4004 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Chefredakteure: Wilfried Hertz-Eichenrode, Dr. Harbert Kremp Stelly. Chairedakteure: Peter Gillies, Man-fred Schell, Dr. Gibter Zehm Berater der Chefredaktion: Heinz Barth Hamburg-Ausgabe: Diethart Goos, Klaus Bruns (stelly.)

Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzsche, Friede: W. Heering, Reinz Klugs-Lübke, Jeus-Martin Lüddeka, Bozn; Horst Hilles-heim, Hamburg

Jenn-Martin Liddeka, Boun; Horst Hillesheim, Hamburg
Verantwortlich für Seite i, politische Nachrichten: Gernot Facius, Kians-J. Schwehn
(stellvi, Kians Jones (stellv. für Tugeschmit; Deutschland: Norbert Koch, Hödiger
v. Wolkowsie; (stellv.): Internationale Poltic Manfred Neuber; Austand: Jürgen Liminski Mera Weidenhiller (stellv.): Seite S:
Burkhard Müller, Dr. Manfred Rowold
(stellv.): Meinangan: Emo von Loswenstern: Bundeswehr Richter Moniac; Osteuropu: Dr. Carl Gustaf Ströhm: ZeitgesuchehLe Walter Görlitz Wirtschaft: Gerd Brüggemann, Dr. Leo Fischer Ströhm: ZeitgesuchehLe Walter Görlitz Wirtschaft: Gerd Brüggemann, Dr. Leo Fischer (stellv.): Funtstriepolitik: Ham Baumann: Geld und Kredit;
Claus Dertinger; Feulletor: Dr. Peter Ditmar, Beinhard Beuth (stellv.): Gestige Weit/
WELT des Buches Alfred Starkmann, Peter
Böhble (stellv.): Fernesben: Dr. Rainer Nolden: Wissenschaft und Technik: Dr. Dieter
Thierbeck: Sport: Frank Guednur; Aus aller
Weit: Kout Tesior, Reise-WELT und AntoWELT: Heinz Hormann, Brigt CremetsSchilennam (stellv.): für Reise-WELT;
WELT-Beport Heinz Kings-Libbie, WELTBeport hismei: Heinz-Rudolf Schelle
(stellv.): WELT-Beport Austand: Hans-HerSchindt

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver
Schnich

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver
Schnich

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver

Schnich

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver

Schnich

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver

Schnich

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver

Schnich

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver

Schnich

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver

Schnich

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver

Schnich

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver

Schnich

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver

Schnich

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver

Schnich

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver

Schnich

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver

Schnich

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver

Schnich

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver

\*\*Teinhard Bergar; Bergar; Graffic Werver

\*\*Teinhard Bergar; Graffic Werver

\*\*Teinhard Berga

Weitere leitende Redakteure: Dr. Hann Gieskes, Weiner Kabl, Lothar Schmidt Potoredaktion: Bettina Rathje Schlufredaktion: Armin Reck

Bonner Korrespondenten-Redektion: Günther Bading (Leifer), Beinz Beck (stellv.), Stefan G. Heydrek, Peter Jentsch, Evi Keil, Hans-Jürgen Mahnke, Dr. Eber-hart Nischka, Peter Philippa, Gisela Bei-ners

Deutschland-Korrespondenten Berlin:
Hans-Rüdiger Karutz, Priedemann Diederichs, Klaus Geltel. Peter Woertz: Düsseldorf: Dr. Wim Herzys. Josephin Geblioff;
Raruld Posny: Pranichnt: Dr. Dankwart Gu-ratusch langelieb Karrespondent für Siddte-bau/Architektur). Inge Adham, Josephin Weber: Hamburg: Herbert Schnitte. Jan Brech. Klaus Warmedes MA, Hannover: Do-minik Schmidt, München: Peter Schmist, Dankward Seitz; Stuttgart: King-Hu Kuo, Werper Reitzel Chefkorrespondent (laked): Josephin Nesoder

Chaireporter: Horst Stein (zugleich Korre-spondent für Europe), Walter H. Rueb spondent für Buropal, Walter H. Rueb Austandebdros, Brüssel: Wilhelm Hadler; London: Beiner Gatartnath. Wilhelm Fur-ler: Johannesburg: Monlica Germani: Mos-lesu: Rose-Marie Borngüber: Paris: August Graf Kagetseck, Josephin Schmittel; Rom: Friedrich Meichsmer; Washington: Fritz Wirth, Horst-Alexander Siebert

Wirth, Horst-Alexander Siebert
Ausäunde-Korrespondenten WELIT/SAD:
Albien: E. A. Antonsver, Beitur: Peter M.
Raniot: Brüssel: Cay Grat v. Bruckingff-Ablefeldt; Jerusalem: Ephreint Labav; London: Christian Farber; Claus Celesmar, Siegfried Helm. Peter Michalaid, Joachin Zwildrawi; Los Angeier Helman Voss, Karl-Helm: Kuleuwski; Madrid: Rolf Gottz: Mailmid: Dr. Güntler Depus, Dr. Monlin von Zitzewitz-Lomnon: Müsmi: Prof. Dr. Güntler Friedländer; New York: Albred von Krusenstern, Ernst Hemburck; Hans-Jürgen Stück, Werner Thomas, Wolfgang Will: Paris: Helm: Weissubergur, Courlande Knitter, Juschin Lelbei; Tokko Dr. Fred de La Trobe, Edwin Karmiok Washington: Districh Schulz.

Zeusrahredaktion: 3800 floom 2, Codesburger Alice 60, Tel. (02 56) 30 41, Telex 8 55 714, Fernkopierer (02 26) 37 34 55

1900 Bertin St., Kochstrade St., Redaktion: Tel. (030) 259 10, Telex 1 84 565, American; Tel. (030) 25 91 39 31/32, Telex 1 84 565 2000 Hamburg 36, Kaisse-Wilhelm-Straße 1, Tei. (6 40) 34 71, Telex Redaktion und Ver-trieb 2 170 010, Anzeigen: Tei. (0 40) 3 47 43 80, Talax 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 104, Tel. (0 20 54) 10 11, American: T (0 20 54) 10 15-24, Talex 8 579 104 Farnkoplerer (0 20 54) 8 27 28 und 6 17 29

3000 Hannover I. Lange Laube 2, Tel. (05 11) 179 11. Telex 9 22 919, Anzeigen. Tel. (05 11) 6 49 00 08, Telex 9 230 106 4000 Disseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 11) 37 30 43/44, Anzelgen: Tel. (02 11) 37 50 61, Telex & 387 736

6000 Frankfurt (Main), Westendstraße E, Tel. (0 69) 71 73 11. Telex (12 449, Fernkopierer (0 68) 7279 17. Anzejan: Teležon (0 69) 77 90 11 – 13. Telex 4 185 525 7900 Stutigari, Rolebuhlphuz 20u, Tel. (07 II) 22 I3 28, Tolex 7 23 980, America. Tel. (07 II) 7 34 50 71

8000 Milinchen 40, Schellingstraße 38–13, Tel (0 887 2 28 17 01, Telex 5 27 813, Anzeigen: Telefon (0 89) 8 50 60 26 / 38, Telex 5 23 838

Monatusbonnoment bof Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 28.30 ein-schließich 7 % Mehrwertzeuer. Auslands abonnement DM 35, einschließich Porto. Der Freis des Luftpostabonnements wur auf Anfrage mitgeteit. Die Abonnements-gebühren sind im voraus zehler. getomren sind in voraus zehlbar.

Bei Nichtbelieferung uhne Verschulden des
Verbagss oder infolge von Stdrungen der
Arbeitsfriedens bestehen keine Ansprüche
gegen den Verlag. Abonnementsabbesteihingen können nur zim Monatseruck zugesprüchen werden und müssen bis zum 20.
des isufenden Monata im Verlag schriftlich
vorliegen.

· ~

T. 4.

\*\* 3 me

The state of

And the second

Same of the Paris, or other Pa i was 

. ...

Göldge Anneigenpreiniste für die Deutsch-landausgabe: Nr. 63 und Kombinstinestarff: DIE WELT I WELT am SONNTAG Nr. 12 giltig ab 1. 7. 1884, für die Hamburg-Ausga-be: Nr. 48.

ne: Ar. 48.

Amtliches Publikationsorgan der Berikoer
Borne, der Bremer Wertpapierbörne, der
Rheinisch-Westhälischen Börne zu Dusseldorf, der Frankfurier wertpapierbörne, der
Hansosthichen Wertpapierbörne, der
Hansosthichen Wertpapierbörne, der
Boyerischen Borne zu Manneuer,
der Boyerischen Borne Mitchen, und der
Baden-Wartembergischen Wertpapierbörse zu Strutgart. Der Verlag übernämert beine Gewähr für sämtliche Karsnotierungen. Pür unverlangt eingevandtes Material insine

Die WELT erscheint mindestens viermal ishrlich mit der Verlagsbeitage WELT-RE-PORT, Anneigenpreististe Nr. 4. gültig ab I. Jamus 1884. Verlag: Axel Springer Verlag AG, 2000 Hamburg M. Kaiser-Wilhelm-Straße L Nachrichtentechnik: Harry Zander Hersielbung Werner Koziak Anzelgen: Hans Blehl

Vertrieb: Gerd Dieter Leilich Verhandetter: Dr. Brist-Dietrich Adler Druck in 4300 Lesen 18, Im Teelbruch 160; 2070 Ahrensburg, Kornicano

# OUELLE/Heftige öffentliche Kritik hat Folgen Tetrag wird verschwiege

Die Quelle bohrt nach neuen Queilen" hatte vor etwas mehr als einem Jahr Hans Dedi, Konzernchef der Fürther Schickedanz-Gruppe, angekündigt. Zumindest eine wichtige Informationsquelle wurde jetzt vollkommen überraschend verschlossen: Schon für das Geschäftsjahr 1984/85 (31. 1.) und künftig wird die Quelle-Unternehmensgruppe keine Ergeb-liszehlen mehr veröffentlichen.

So wollte sich Firmenchefin Grete Schickedanz vor der Presse noch nicht einmal dazu äußern, ob die Tendenz positiv oder negativ gewesen ist, nachdem für 1983/84 noch ein Jahresüberschuß von 70,6 (68,5 nach 110,4) Mill DM genannt worden war. Diesen

Debattenfestigkeit

Bitte: An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 3o

kana man abon<del>nie</del>ren.

Bitte liefem Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf weiteres

zum monatlichen Bezugspreis von DM 26.50 (Ausland 35.-, Luftpost auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer

e a stradens dayiga.

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb,

Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Sie haben das Recht, eine Abonnementsbestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb.

DANKWARD SETTZ, München fast spektakulären Rückschritt be gründete Frau Schickedanz damit. daß in der Vergangenheit immer wieder von den Gewerkschaften bis hin zu Kirchenvertretern unter Hinweis auf die an sich positive Ertragslage heftige Kritik an notwendigen Umstrukturierungs- und Personalmaßnahmen geübt worden sei.

"Nur aus diesem Grunde" werde Quelle nun keine Ertragszahlen mehr veröffentlichen. Bemerkenswert ist allerdings, daß Dedi noch im Februar angedeutet hatte, daß Quelle zwar schwarze Zahlen schreiben wird, aber nicht an das Ergebnis von 1984 herangekommen sein dürfte. So werden jetzt im Anhang zur Bilanz der Gustav Schickedanz KG nur noch die Erträge aus Beteiligungen von 1,9 (7,1) Mill. DM und der Umsatz von 5,38 (5,42 nach 5,55) Mrd. DM ausge-

Den Rückgang von 0,7 Prozent führte Frau Schickedanz auf die Ausgliederung eines Betriebsteils (Möbel Hess) und eine Ausweisänderung zurück. Ohne diese Maßnahmen wäre der Umsatz um 1,8 Prozent auf knapp 5,49 Mrd. DM gestiegen. Die gesamte Handelsgruppe kam im Kalenderjahr 1984 den Angaben zufolge auf einen Umsatz von 8,83 (8,59) Mrd. DM. Dazu trugen Quelle Deutschland 7.0 (6.86) Mrd. DM, die Auslandstöchter 1,18 (1,16) Mrd. DM sowie Schöpflin/Möbel Hess 651 (577) Mill DM bei

Als "wenig erfreulich" bezeichnete Frau Schickedanz die Situation des Einzelhandels im ersten Halbjahr 1985. Dabei könne es kein Trost sein, daß man mit einem Umsatzrückgang von 2,9 Prozent noch besser abgeschnitten habe als die Mitbewerber. Bei voraussichtlich besserem zweiten Halbiahr hoffe man, "knapp an die Null-Grenze" heranzukommen.

Zur Verbesserung der Ertragsseite

wurden dabei in den letzten Monaten erhebliche Anstrengungen auf der Kostenseite unternommen, zumal der harte Konkurrenzdruck dazu gezwungen habe, das generelle Preisniveau des neuen 1060 Seiten umfas-Herbst/Winter-Katalogs 1985/86 praktisch unverändert zu halten. Mit "Hochdruck" werde auch an neuen Kundenstrategien gearbeitet. Die "Stärken von Quelle" seien noch längst nicht erschöpft. Dazu gehört nicht nur der Ausbau des Warengeschäfts, sondern auch der Finanzdienstleistungen.

MANN & HUMMEL / Befriedigender Auftragseingang

### Besseres Ergebnis gefiltert WERNER NEITZEL, Stuttgart direkt auf den Auslandsmärkten ab-

Mit einer Steigerung von Produk- gesetzt. tion, Beschäftigung und Umsatz rechnet die Filterwerk Mann & Hummel GmbH, Ludwigsburg, im laufenden Geschäftsjahr 1985 und begründet dies als wichtiger Zulieferant für die Autoindustrie mit den guten Exportverhältnissen in der Abnebmerbranche, wodurch die inländische Produktion weiter abgestützt

Trotz des Arbeitskampfes in der Metallindustrie im vergangenen Jahr steigerte Mann & Hummel im Geschäftsjahr 1984 den Umsatz um 9,4 Prozent auf 591 Mill. DM. Einschließlich Beteiligungsgesellschaften oder Tochterunternehmen in Südamerika. Spanien und Österreich vergrößerte sich der Außenumsatz der Firmengruppe um 12,4 Prozent auf 741 Mill. DM. Vom Gesamtumsatz der Gruppe wurden 21,5 (19,5) Prozent im Aus-

land produziert und 48,5 (45) Prozent

Der Auftragseingang sei das ganze Jahr über insgesamt befriedigend gewesen, wobei das Wachstum großenteils vom Export gekommen sei. Am Jahresende habe der Auftragsbestand knapp vier Monatsproduktionen abgedeckt. Das Betriebsergebnis sei besser als im Vorjahr ausgefallen. Der Jahresüberschuß erhöhte sich auf 13,7 (10) Mill. DM. Nach Einstellung von 8 (5,5) Mill. DM in die Rücklagen ist auf das Stammkapital von 56 Mill DM eine Dividende von 10 (8) Prozent ausgeschüttet worden. Gesellschafter sind zu gleichen Teilen

die Familien Mann und Hummel. Investiert wurden 1984 beim Stammhaus in Sachanlagen 31 (28) Mill. DM und abgeschrieben 25,3 (25) Mill. DM. Das Unternehmen, das in der Gruppe 7062 (6606) Mitarbeiter beschäftigt, arbeitet mit einer Eigenkapitalquote von guten 32 Prozent.

PETER TEMMING / In den nächsten fünf Jahren stehen hohe Investitionen von 120 Millionen Mark an

### Nach der Sanierung im Herbst an die Börse

Die Peter Temming AG, Glückstadt, die zu den namhaften Herstellern von Spezialpapieren und Linters gehört, wird im Herbst an die Börse ehen. Nach Angaben von Hans-Ulrich Heininger, der als Vorstandsmitglied bei Temming ausscheidet und Geschäftsführer bei der Papierfabrik Gessner & Co. GmbH, Bruckmühl, wird, sollen 5,25 Mill. DM stimmrechtslose Vorzugsaktien über die Hamburger Börse plaziert werden. Das Grundkapital von Temming, an dem die Firma Steinbeis & Consorten, Brannenburg, mit mehr als 30 Prozent und zahlreiche Mitglieder der Familie Temming beteiligt sind, erhöht sich damit auf 18 Mill. DM. Mit Steinbeis bildet Temming seit 1984 einen Gleichordnungskonzern.

Über die Ausstattung der neuen Aktien sowie über den genauen Zeitpunkt der Einführung macht Heininger noch keine Angaben. Der Preis der 50-DM-Aktie dürfte aber nicht unter 200 DM liegen. Auch läßt der Vorstand Fragen nach dem Gewinn pro Aktie oder dem Cash-flow unbeantwortet. Darüber wird näher-

### Ausbauauftrag für Magnetbahn-Test

J. G. Düsselderf

Als Generalunternehmer hat der Thyssen-Konzernbetrieb Henschel in Kassel vom Bundesforschungsministerium den 150 Mill. DM teuren Auftrag erhalten, die 10.6 km lange Südschleife der Magnetbahn-Versuchsstrecke im Emsland zu bauen. Die "TVE-Transrapid Versuchsanlage Emsland" wird mit Vollendung dieses Bauabschnitts ab Anfang 1987 einen Kurs von 31,5 km Länge haben und die Dauererprobung "personentragender Magnetbahnfahrzeuge" mit Geschwindigkeiten von über 400 Stundenkilometern fortsetzen.

Schon jetzt, betont Thyssen Henschel, habe die Emsland-Magnetbahn den Nachweis als schnelles, komfortables und umweltfreundliches Verkehrssystem erbracht. Die vom Bundesverkehrsministerium geplante Aufnahme in den Verkehrswegeplan 85 könnte die Grundlage für den Bau einer Verkehrsstrecke werden. Das würde die Exportchancen dieser Bahntechnologie, bei der Deutsch-land "international die Spitzenstellung" habe, weiter verbessern.

### NAMEN

Dr. Theodor Paul, Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Wohnungs- und Grunder tümer e. V., Düsseldorf, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

Dr. Norbert Winter, Ressortchef Außendienstorganisation und Vertrieb der Nürnberger Versicherungen, ist zum ordentlichen Vorstandsmitglied bestellt worden.

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Arnsberg: Josef Brumberg. Sundern-Westenfeld;
Bonn: HOTI PARTNER Bauges. mbH;
Dannenberg: Gartower Innenausbau
GmbH, Gartow; Detmold: WalbrodtBauträger-GmbH, Leopoldshöhe;
Düsseldorf: Klaus Oesinghaus; Walter Münch, Transportunternehmer; Gü-tersioh: Heinz Rodejoham, Kauf-mann, Whęda-Wiedenbrück; Memmin-gen: Mönich Fleischwaren GmbH; Wuppertal: Ingo Romagno, Wüfrath.

AUTOMOBILE / Die "Fünf" aus Japan werden schon bald in den USA produzieren

### Gute Absatzquelle soll weiter sprudeln

H.-A. SIEBERT, Washington

Es wird nicht mehr lange dauern, dann montieren die Japaner in den USA eine Million Autos. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung, wenn man bedenkt, daß auch der dort gebaute Golf auf amerikanischen Straßen kaum läuft und Volkswagen sich eines Tages überlegen muß, ob nach Sterling Heights nicht auch das Werk in Westmoreland, Pennsylvania, verkauft werden soll. Die Importe dagegen spülen zur Zeit hohe Gewinne in die Kassen der US-Tochter. Dies aber nur solange, wie der Dollar überbe-wertet bleibt. Westmoreland ist ein gewaltiges Zuschußgeschäft.

Die Entscheidung der Toyota Mo-tor Corp., im amerikanischen Mittelwesten eigene Autos zu montieren, war überfällig. Bisher konnte sich der größte japanische Automobilkonzern, der im vergangenen Jahr weltweit 23 Mrd. Dollar umsetzte, nur zu einem Joint Venture mit General Motors in Fremont, Kalifornien, durchringen, wo 200 000 Novas für Chevrolet und 50 000 Toyota-Wagen jährlich vom Band laufen sollen. Die Endphase wird 1988 erreicht sein. An der New United Motor Manufacturing Inc., Nummi" genannt, sind "GM" und Toyota je zur Hälfte beteiligt.

Die Japaner stellen jedoch eine einfache Rechnung auf: Auch nach dem Auslaufen der vierjährigen Lieferbeschränkungen hängt über ihnen stets die Quoten-Drohung - entweder in Form eigener Exportrestriktionen oder von Washington errichteter Schranken. Nach 1,9 werden Nippons Autoproduzenten in diesem Jahr 2,3 Mill. Wagen über den Pazifik schikken. Das Absatzpotential liegt aber erbeblich höher.

Toyota wagt wie die anderen japanischen Hersteller den Schritt, obwohl die Kosten in den USA um etwa 2000 Dollar je Wagen höher liegen. Aber das Unternehmen verkaufte im vergangenen Jahr 558 000 Personenkraftwagen und Kleinlaster in Amerika und möchte sich die größte Einnahmequelle nicht verschütten. Die kleinere Honda Motor Co. setzte 1984 auf dem US-Markt 508 000 Autos ab und droht Toyota zu überholen.

Ende dieser Dekade werden die fünf größten japanischen Autofirmen in den USA über Montagekapazitäten verfügen, die sich auf mehr als 1,4 Mill. Autos im Jahr addieren. Eine Bestandsaufnahme ergibt dieses Bild, wobei Honda und Nissan Motor Co. schon vor einigen Jahren den Sprung in die amerikanische Eigenproduktion getan haben:

Toyota: Der genaue Standort steht noch nicht fest, aber das erste eigene US-Werk soll 1988 betriebsbereit sein. Ausgelegt wird es für eine Jahresproduktion von 200 000 Wagen des Typs Camry mit vierzylindrigem Zwei-Liter-Motor. Ein zweites Werk ist in Kanada geplant, wo jährlich 50 000 Mittelklassewagen aus japanischen Teilen montiert werden.

Toyota-"GM": Die Produktion in Fremont begann im Dezember, 1985 beträgt der Ausstoß 30 000, bis 1988 steigt er auf 250 000.

Honda: In Marysville, Ohio, läuft der Accord vom Band. Das Werk hat eine Kapazität von 146 000 Wagen; bis

1988 wird sie auf 300 000 ausgeweitet. 1984 wurden in Maryville 125 000 Accord gebaut, 1985 werden es ebensoviele sein. Im selben Werk montiert Honda jährlich 60 000 Motorräder.

Nissan: In Smyrna, Tennessee baut der Konzern in diesem Jahr die 55 000 (Jahreskapazität: 115 000) Sentras, ein Mittelklassewagen, und 123 000 Kleinlaster: 1984 wurden 100 500 Kleinlaster montiert. Für 1987 sind 100 000 Pkw und 140 000 Kleinlaster geplant.

Mazda: 1987 beginnt die Produktion des Mazda 626 in Flat Rock, Michigan. Die Kapazität ist auf 240 000 Wagen im Jahr ausgelegt, wovon die Hälfte von Ford vermarktet wird, die mit 25 Prozent an der Mazda Motor Corp. beteiligt ist.

Mitsubishi-Chrysler: Im Frühjahr vereinbarten die beiden Unternehmen die Gründung eines Joint Venture. Von 1988 an werdenjährlich 200 000 Kleinwagen hergestellt.

In Gesprächen geben Japaner zu, daß die Ansiedlung in den USA nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Gründe hat. Dazu gehört der riesige japanische Überschuß im Handel mit Amerika, der 1985 auf mehr als 45 Mrd. Dollar steigt und den protektionistischen Druck im Kongreß noch verstärken wird. Dennoch ist auch die Produktion auf amerikanischem Boden kein Honigschlecken: Die Japaner werden mit immer höheren Prozentsätzen für US-Teile konfrontiert, die in die Wagen einzubauen sind. Vermutlich wird Toyota nur die Motoren und Getriebe aus Japan liefern.

es erst in dem Börsenprospekt zu erfahren sein. Die Plazierung der Aktien übernimmt ein Bankenkonsorti-

Den Schritt an die Börse begründet der Vorstand, dem künftig Klaus Weishaupt, Michael Steinbeis und Gerhard Wanko angehören werden, einmal mit der nachhaltig geglückten Sanierung der Temming AG. Das Unternehmen hatte 1982 nach 8 Jahren Abstinenz zum ersten Mal wieder eine Dividende ausgeschüttet und den Satz 1983 und 1984 jeweils erhöht. Die für 1984 gezahlten 10 Prozent dürften auch in diesem Jahr erreicht werden. Zum anderen, so Heininger, sehe man über die Börse den besten Weg, die notwendige Verbreiterung der Kapi-talbasis zu verwirklichen. Zur Absi-

um unter der Führung der Schles-

wig-holsteinischen Landesbank.

Den Aufbruch zu neuen Ufern hält Heininger für möglich, weil Temming die schweren Hypotheken der Vergangenheit endgültig getilgt hat. Die Bilanz- und Finanzstruktur ist berei-

cherung der Zukunft müsse Tem-

ming in den nächsten 5 Jahren im-

merhin 120 Mill. DM investieren.

nigt, die Pensionsverpflichtungen sind voll passiviert. Die Rendite bewegt sich nach eigenen Angaben auf einem branchenüblichen Niveau von 3 bis 5 Prozent.

Außerdem steht Temming auf zwei festen Produktionsbeinen. An dem im vergangenen Jahr um 43 Prozent auf 208 Mill. DM gestiegenen Umsatz ist die Papierfabrik mit 40 Prozent beteiligt. Das Programm umfaßt in erster Linie EDV-Tabellenpapiere auf der Herstellbasis von Recycling sowie grafische Papiere. Die Kapazität beträgt zur Zeit rund 60 000 t pro

Gut 65 Prozent steuert der ertragsstärkere Bereich Linters bei. Die bedeutende Rolle, die Temming als Anbieter von Linters spielt, verdeutlicht Heininger mit dem Wortspiel: "Temming hat zwar eine Papierfabrik, ist aber keine Papierfabrik.\* Bei Linters verfügt das Unternehmen nach eigenen Ängaben in Europa über einen Marktanteil von 40 Prozent und weltweit von 20 bis 25 Prozent. Von den jährlich produzierten 32 000 t, eine Menge, die Temming zum drittgrößten Lintershersteller der Welt macht.

gehen 75 Prozent in den Export. Drei Viertel des Geschäfts wird mit der chemischen Großindustrie, ein Viertel mit Herstellern von Spezialpapieren abgewickelt. Linters wird vor allem für die Produktion von Banknoten, Wertpapieren und Kunstpapie-

Von den geplanten 120 Mill. DM Investitionen fließen nach Angaben von Heininger jeweils die Hälfte in den Bereich Linters und in die Papierfabrik. In der Papierfabrik soll eine neue große Maschine installiert, dafür zwei kleinere abgestellt werden. Die Kapazität steigt auf etwa 80 000 t, wobei im Endstadium der Anteil von Recycling-Papier 65 000 t erreichen wird.

Die Entwicklung in diesem Jahr wird vom Vorstand als unverändert günstig beurteilt. Nach dem Glanzjahr 1984 erwartet Temming einen Umsatz von rund 200 Mill. DM und ein unverändertes Ergebnis. Auch neue Rückschläge in der Papierindustrie könne das Unternehmen nach der Restrukturierung nunmehr verkraften, erklärt Heininger.

### **UNTERNEHMEN UND BRANCHEN**

Iran-Auftrag für Krupp

Düsseldorf (J. G.) - Einen weiteren, 38 Mill. DM teuren Auftrag für den Bau von fünf Meerwasser-Entsalzungsanlagen zur Trinkwasserversorgung der Golfstadt Chabahar hat die Krupp Industrietechnik GmbH, Werk Grevenbroich, aus Iran erhalten. Für den persischen Miteigentümer des Krupp-Konzerns hat das Unternehmen schon über 40 solcher Anlagen mit 180 Mill. DM Gesamtwert gebaut.

Bosch strafft in Spanien

Stattgart (nl.) - Bosch hat seine beiden spanischen Gesellschaften, nämlich die Femsa und die Robert Bosch Espanola S. A., zu einer neuen Gesellschaft unter dem Namen Fabrica Espanola Magnetos S. A. (Femsa) zusammengeschlossen. Diese beschäftigt etwa 5500 Mitarbeiter in 11 spanischen Fertigungsstätten. Die Fusion ist Teil eines umfassenden Umstrukturierungsprogramms. Bosch hat hier im Zeitraum 1981 bis 1985 zur Verlustabdeckung und zur Finanzierung von Investitionen rund 250 Mill. DM zugeführt.

#### Anschluß bei Hofbräu

Stuttgart (nl.) - Die Stuttgarter Hofbräu AG hat zwei kleinere Brauereien, die Löwenbrauerei Schorndorf GmbH & Co. und die Fortuna Brauerei Franz Metzger, Villingen, übernommen. Die Kunden beider Brauereien werden nun von Stuttgarter Hofbräu beliefert und betreut.

#### Trapp-Übernahme

Brüssel (AFP) - Die Europäische Kommission hat der Thyssen Sonnenberg in Duisburg die Genehmigung zur völligen Übernahme der Gesellschaft Walter Trapp, Frankfurt, er-

teilt. Dies wurde aus EG-Kreisen bekannt. Thyssen Sonnenberg und Trapp halten zusammen 27 Prozent des deutschen und 8 Prozent des europäischen Alteisenmarktes. Die EG-Kommission vertrat die Ansicht. daß die Fusion den Preiswettbewerb nicht beeinträchtigt.

#### Leonberger im Aufwind

Stuttgart (nl.) - Die Leonberger Bausparkasse schloß im ersten Halbjahr 1985 knapp 48 100 Neuverträge (plus 19,2 Prozent) über eine Bausparsumme von 1,32 Mrd. DM (plus 7,9 Prozent) ab. Die Baugeldauszahlungen stiegen um 4 Prozent auf 1,16 Mrd. DM. Rückläufig ist dagegen der Geldeingang, der um 4,8 Prozent auf 827 Mill. DM abnahm. Die Sparleistungen fielen dabei um 13,5 Prozent auf 405 Mill. DM zurück, während die Tilgungen um 6 Prozent auf 422 Mill.

**HYPO-BANK** 

### Ertragslage verbessert

DANKWARD SEITZ, München

Zuversichtlich ist die Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG. München, die für 1985 gesteckten Ziele erreichen zu können. Dies auch vor dem Hintergrund, daß die Risikovorsorge im Kreditgeschäft dem Institut insgesamt weniger abfordern wird als 1984. Diese Erwartungen leitet der Vorstand, wie es im Aktionärsbrief heißt, nicht aus der bisherigen Entwicklung der Risiken im Inlandsgeschäft ab, sondern aus einer im ganzen günstigeren Beurteilung des Gesamtkomplexes der Länderrisiken.

In den ersten sechs Monaten 1985 erreichte die Bank den Angaben zufolge ein Teilbetriebsergebnis von 385,3 Mill. DM. Gegenüber sechs Zwölfteln von 1984 entspricht dies einer Steigerung um 1,6 Prozent. Der Zinsüberschuß nahm um 2,8 Prozent auf 781 Mill. DM zu. Im Bankgeschäft wird dies auf eine etwas über dem Durchschnitt des Vorjahres liegende Zinsmarge zurückgeführt, während sie im Hypothekengeschäft leicht rückläufig war. Hier sei aber dieses Minus durch eine deutliche Volumensteigerung mehr als ausgeglichen worden. Der Provisionsüberschuß verbesserte sich um 25 Prozent auf 131,1 Mill. DM. Dem um 5,5 Prozent auf 912 Mill. DM erhöhten Zins- und Provisionsüberschuß steht ein um 8,5 Prozent auf 526,7 Mill. DM gestiegener Verwaltungsaufwand gegenüber.

Die Bilanzsumme des Instituts nahm seit Jahresanfang um 1,5 Prozent auf 71,3 Mrd. DM zu und im Konzern um 2,1 Prozent auf 107,3 Mrd. DM. Dabei sank das Kreditvolumen im Bankgeschäft um 2,6 Prozent auf 23,7 Mrd. DM. Im Hypothekengeschäft wurden 2,1 Mrd. DM (plus 44 Prozent gegenüber Ende Juni 1984) an Hypothekendarlehen zugesagt und 1,3 (0,5) Mrd. DM Kommunaldarlehen. Nach Auszahlung von insgesamt 3,3 Mrd. DM und Tilgungen von 1.1 Mrd. DM erhöhte sich der Darlehensbestand gegenüber Ende 1984 um über 7 Prozent auf 32,5 Mrd. DM. Auf der Passivseite verminderten sich die Kundeneinlagen um 6,8 Prozent auf 23,3 Mrd. DM, wobei die Spareinlagen noch leicht um 0,8 Prozent auf 8,7 Mrd. DM stiegen.



41

### NORDWESTDEUTSCHE KRAFTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, HAMBURG

**EIN UNTERNEHMEN DER VEBA** 

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stand am<br>1, 1, 1984                                                                                                    | Zugänge                                                                                                 | Abgänge                                              | chungen<br>Abgünge        | Abschrei-<br>bungen        | Stand am<br>31. 12. 1984                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ARTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DM                                                                                                                        | DM                                                                                                      | DM                                                   | DM.                       | ĎM.                        | DM                                                              | DM                       |
| I. A <del>nlageverm</del> ögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |                           |                            |                                                                 |                          |
| A. Sachaniagen und immaterielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |                           |                            |                                                                 |                          |
| Anlagewerte 1. Grundstücke und grundstücks-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |                           |                            |                                                                 |                          |
| gleiche Rechte mit Geschäfts-,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |                           |                            |                                                                 |                          |
| Fabrik- und anderen Bauten<br>Grundstüeke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61 719 055                                                                                                                | 436 103                                                                                                 | 670 047                                              | 98 814                    |                            |                                                                 | 61 583 92                |
| Bauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 383 828 358                                                                                                               | 5 412 397                                                                                               | 105 851                                              | 7 479 374                 | _                          | ~                                                               | 396 614 27               |
| <ol> <li>Grundstücke und grundstücks-<br/>gleiche Rechte mit Wohnbauten</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |                           |                            |                                                                 |                          |
| Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 743 163<br>22 722 299                                                                                                   | 13 000                                                                                                  | 87 294<br>899 038                                    | =                         | =                          | =                                                               | 2 673 86<br>21 833 26    |
| 3. Grundstücke und grundstücks-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           | £ 117 777                                                                                               | 682 747                                              | 226 618                   | _                          |                                                                 | 20 851 32                |
| gleiche Rechte ohne Bauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 189 712                                                                                                                | 5 117 737                                                                                               |                                                      | 220 010                   | _                          | _                                                               |                          |
| stücken.<br>5. Maschinen und maschinelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 892 537                                                                                                                | 478 608                                                                                                 | 14 <b>39</b> 6                                       | _                         | _                          |                                                                 | 20 356 74                |
| Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |                           |                            |                                                                 |                          |
| Strom- und Fernwärme-<br>erzengungsanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 688 540 336                                                                                                             | 744 036                                                                                                 | 21 384 373                                           | 374 944                   | 34 427 153                 | -                                                               | 1 633 847 79             |
| Strom- und Fernwärme-<br>verteilungsanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           | 68 323 432                                                                                              | 1 742 466                                            | 67 496 979                | _                          | -                                                               | 1 740 132 63             |
| <ol><li>Betriebs- und Geschäfts-</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                         | _                                                    | J. 20013                  | -                          | 6 393 716                                                       | 12 892 48                |
| ausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 618 815                                                                                                                | 4 746 278                                                                                               | 78 890                                               | _                         |                            | 0 289 110                                                       |                          |
| Anzehkungen auf Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58 860 142                                                                                                                | 51 958 0 <u>20</u>                                                                                      | 633 429                                              | =                         | 41 249 576                 | Ξ                                                               | 68 935 15                |
| 8. Konzessionen<br>9. Bergwerksgerechtsame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i                                                                                                                         | =                                                                                                       |                                                      |                           | =                          |                                                                 |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 875 189 109                                                                                                             | 137 229 611                                                                                             | 26 293 531                                           | 75 676 729                | 75 676 729                 | 6 393 716                                                       | 3 979 711 47             |
| B. Finanzanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |                           |                            |                                                                 |                          |
| l. Beteiligungen<br>2. Ausleihungen mit einer Laufzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 708 643 358                                                                                                               | 61 341 755                                                                                              | 27 124 931                                           | _                         | _                          | 750                                                             | 742 859 43               |
| von mindestens vier Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 291 077                                                                                                                | 649 03?                                                                                                 | 300 518                                              | _                         | _                          | 350 344                                                         | 11 289 25                |
| (davon durch Grundpfand-<br>rechte gesichert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |                           |                            |                                                                 |                          |
| DM 3 807 874)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |                           |                            |                                                                 | <del></del>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 719 934 430                                                                                                               | 61 990 792                                                                                              | 27 425 449                                           |                           |                            | 351 094                                                         | 754 148 67               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 595 103 539                                                                                                             | 199 220 403                                                                                             | 53 718 980                                           | 75 676 729                | 75 676 729                 | 6 744 810                                                       | 4 733 860 15             |
| II. Kembrennelemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |                           |                            |                                                                 |                          |
| 1. Fertige Kernbrennelemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99 582 723                                                                                                                | 1 128 900                                                                                               | _                                                    | 5 909 128                 | _                          | 41 937 722                                                      | 63 783 02                |
| 2. Kernbrennelemente in Fertigung<br>und Anzahlungen auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |                           |                            |                                                                 | 50 540 05                |
| Kernbrennelemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 049 725                                                                                                                | 29 600 579                                                                                              | 7 937 218                                            |                           | 5 009 128                  | 3 955 000                                                       | 79 749 05<br>143 532 08  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 166 632 448                                                                                                               | 30 729 579                                                                                              | 7 937 218                                            | 5 009 128                 | 5 009 128                  | 45 892 722                                                      | 140 332 00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |                           |                            |                                                                 |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |                           |                            |                                                                 |                          |
| III. Umlaufvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |                           |                            |                                                                 |                          |
| A. Vortáte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |                           |                            |                                                                 |                          |
| Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | toffe                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                      |                           |                            | 200 640 210<br>19 072-805                                       | 219 712 8                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                         | •••••                                                | ••••                      | _                          |                                                                 |                          |
| <ul> <li>B. Andere Gegenstände des Umlaufvern</li> <li>1. Geleistete Anzahlungen (davon mi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nogens<br>it einer Restlau                                                                                                | fzeit von meh                                                                                           | als 1 Jahr. Di                                       | M 17 718 750;             |                            |                                                                 |                          |
| r. Geleistere volgammeten (da son m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                      |                           |                            | 20 586 156                                                      |                          |
| per 31, 12, 83 DM 70 990 907)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taintungen /de                                                                                                            | was wit after                                                                                           | Dastlestfrait :                                      |                           |                            |                                                                 |                          |
| per 31. 12. 83 DM 70 890 907)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Leistungen (da                                                                                                            | <b>.</b>                                                                                                |                                                      |                           |                            | 225 466 922                                                     |                          |
| per 31. 12.83 DM 70 990 907)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leistungen (da                                                                                                            |                                                                                                         |                                                      |                           |                            | 106 746                                                         |                          |
| per 31, 12, 83 DM 70 990 907).  2 Forderungen aus Lieferungen und 1 Jahr: DM 3. Schecks 4. Kassenbestand, Bundesbank- und 1 5. Guthaben bei Kreditinstituten                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leistungen (da<br>Postacheckguth                                                                                          | aben                                                                                                    |                                                      |                           |                            | _                                                               |                          |
| per 31, 12, 83 DM 70 996 907).  2 Forderungen aus Lieferungen und 1 Jahr: DM -1.  3. Schecks 4. Kassenbestand, Bundesbank- und 1 5. Guthaben bei Kreditinstituten 6. Wertpapiere 7. Forderungen an verbundene Unter                                                                                                                                                                                                                                     | Leistungen (di<br>Postacheckguth                                                                                          | aben                                                                                                    |                                                      |                           |                            | 106 746<br>172 349                                              |                          |
| per 31, 12, 83 DM 70 996 907).  2 Forderungen aus Lieferungen und I Jahr: DM -1.  3. Schecks.  4. Kassenbestand, Bundesbank- und I 5. Guthaben bei Kreditinstituten.  6. Wertpapiere.  7. Forderungen an verbundene Unter (davon aus Lieferungen und Le                                                                                                                                                                                                 | Leistungen (di<br>Postucheckguth<br>mehmen<br>Hstungen: DM 6                                                              | aben                                                                                                    |                                                      |                           |                            | 106 746                                                         |                          |
| per 31, 12, 83 DM 70 990 907).  2 Forderungen aus Lieferungen und i Jahr. DM -1.  3. Schecks  4. Kassenbestand, Bundesbank- und i 5. Guthaben bei Kreditinstituten  6. Wertpapiere  7. Forderungen an verbundene Unter (davon aus Lieferungen und Le  8. Forderungen aus Kreditien, die uni (davon Forderungen gemäß §                                                                                                                                  | Leistungen (di<br>Postacheckguth<br>mehmen<br>distungen: DM 6<br>er § 89 AktG 6<br>88 Abs. 4 AktG                         | aben                                                                                                    | l. 12 83 DM 83<br>7; per 3L 12 8                     | 149 196), , 3             |                            | 106 746<br>172 349<br>483 263 031                               |                          |
| per 31, 12, 83 DM 70 896 907).  2 Forderungen aus Lieferungen und I Jahr. DM -1.  3. Schecks.  4. Kassenbestand, Bundesbank- und I 5. Guthaben bei Kreditinstituten.  6. Wertpapiere.  7. Forderungen an verbundene Unter (davon aus Lieferungen und Le 8. Forderungen aus Krediten, die uni (davon Forderungen gemäß § 1 DM 433 929 440).                                                                                                              | Leistungen (di<br>Postscheckguth<br>mehmen<br>sistungen: DM 5<br>er § 39 AktG fr<br>89 Abs. 4 AktG                        | aben<br>7 834 971; per 3<br>illen<br>: DM 331 230 90                                                    | 1. 12.83 DM 83<br>7; per 31. 12.8                    | 149 196) 3                |                            | 106 746<br>172 349                                              |                          |
| per 31, 12, 83 DM 70 990 907).  2 Forderungen aus Lieferungen und 1 Jahr: DM -1.  3. Schecks 4. Kassenbestand, Bundesbank- und 1 5. Guthaben bei Kreditinstituten 6. Wertpapiere 7. Forderungen an verbundene Unter (davon aus Lieferungen und Le 8. Forderungen aus Krediten, die und (davon Forderungen gemäß §  DM 433 926 440)  9. Rückdeckungsanspruch an die Ver                                                                                  | Leistungen (di<br>Postscheckguth<br>ruchmen<br>Hydrogen: DM 5<br>er § 89 AktG fr<br>89 Abs. 4 AktG<br>sorgangakasse       | aben<br>7 834 971; per 3<br>illen<br>I DM 331 230 90<br>Preußische Ek                                   | i. 12 83 DM 83<br>7; per 31. 12. 8<br>kirizitätsweri | 149 196)                  | 386 846 771<br>270 500 000 | 106 746<br>172 249<br>—<br>483 263 031<br>331 376 305           |                          |
| per 31, 12, 83 DM 70 990 907).  2 Forderungen aus Lieferungen und 1 Jahr. DM -1.  3. Schecks  4. Kassenbestand, Bundesbank- und 1 5. Guthaben bei Kreditinstituten  6. Wertpapiere  7. Forderungen an verbundene Unter (davon aus Lieferungen und Le  8. Forderungen aus Krediten, die und (davon Forderungen gemäß § DM 433 926 440)  9. Rückdeckungsanspruch an die Ver Hannover.  abzüglich erhaltene Vorauszah                                      | Leistungen (di<br>Postscheckguth<br>ruchmen<br>Hydrogen: DM 5<br>er § 89 AktG fr<br>89 Abs. 4 AktG<br>sorgangakasse       | aben<br>7 834 971; per 3<br>illen<br>I DM 331 230 90<br>Preußische Ek                                   | i. 12 83 DM 83<br>7; per 31. 12. 8<br>kirizitätsweri | 149 196)                  | 386 846 771<br>270 500 000 | 106 746<br>172 349<br>483 263 031                               |                          |
| per 31, 12, 83 DM 70 890 907).  2. Forderungen aus Lieferungen und 1 Jahr. DM -1.  3. Schecks  4. Kassenbestand, Bundesbank- und 1 5. Guthaben bei Kreditinstituten  6. Wertpapiere  7. Forderungen an verbundene Unter (davon aus Lieferungen und Le  8. Forderungen aus Kreditien, die und (davon Forderungen gemäß § DM 433 926 440)  9. Rückdeckungsanspruch an die Ver Hannover.  abzüglich erhaltene Vorauszah  10. Sonstige Vermögensgegenstände | Leistungen (di Postscheckguth mehmen dstungen: DM 5 er § 89 AktG fc 89 Abs. 4 AktG: sorgungskasse hingen.                 | aben 7 834 971; per 3 illen DM 331 230 90 Preußische Ek                                                 | 1. 12.83 DM 83<br>7; per 31. 12.8<br>kirrizitätsweri | 149 196)<br>3<br>ce VVaC, |                            | 105 746<br>172 249<br>483 263 031<br>331 376 305<br>116 346 771 |                          |
| per 31, 12, 83 DM 70 896 907).  2. Forderungen aus Lieferungen und 1 Jahr: DM -1.  3. Schecks  4. Kassenbestand, Bundesbank- und 1 5. Guthaben bei Kreditinstituten  6. Wertpapiere  7. Forderungen an verbundene Unter (davon aus Lieferungen und Le 8. Forderungen aus Krediten, die und (davon Forderungen gemäß § DM 433 926 440)  9. Rückdeckungsanspruch an die Ver Hannover.  abzüglich erhaltene Vorauszah  10. Sonstise Vermögensgegenstände   | Leistungen (di Postscheckguth rnehmen dstungen: DM 5 er § 39 AktG ; sorgungskasse hingen. ber Versorgun 7; per 31, 12, 83 | aben<br>7 834 971; per 3<br>illen<br>1 DM 331 230 90<br>Preußische Ek<br>gaknase Preu<br>DM 6 259 960). | 1. 12.83 DM 83<br>7; per 31. 12.8<br>kirfzitätswed   | 149 196)                  |                            | 106 746<br>172 249<br>—<br>483 263 031<br>331 376 305           | 1 287 919 94<br>7 438 00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                        |                                                   |                                         |                           |                                                                                                                 | 6 372 461 0              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                        |                                                   |                                         |                           |                                                                                                                 |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                        |                                                   |                                         |                           |                                                                                                                 |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                        |                                                   |                                         |                           |                                                                                                                 | Stand an                 |
| asstya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                        |                                                   |                                         | DM                        | рм                                                                                                              | 31. 12. 196<br>DM        |
| L Grundkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                        |                                                   |                                         |                           | <b>700 000 000</b>                                                                                              |                          |
| Stammaktien     Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.  N. Office Pfichio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | •••••••                                                |                                                   |                                         | _                         | 320 000 000<br>160 000 000                                                                                      | 480 000 0                |
| II. Offene Rücklagen  1. Gesetzliche Rücklage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                        |                                                   |                                         |                           | 804 646 692                                                                                                     |                          |
| Rücklage für Anlagenerhaltung<br>Stand am 1. 1. 1984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                        |                                                   |                                         | 154 810 024               |                                                                                                                 |                          |
| Einstellung aus dem Jahresül<br>Rücklage für unvorhersehbare S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | schäftsjahres                                          |                                                   | -                                       | 10 000 000                | 164 810 024                                                                                                     |                          |
| Stand am 1. 1. 1984<br>Einstelking aus dem Jahresü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                                                                              | schäftsjahres                                          |                                                   |                                         | 38 000 000                | 38 000 000                                                                                                      |                          |
| Sonstige Rücklagen<br>Stand am 1. 1. 1984<br>Einsteilung aus dem Jahresti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                        |                                                   |                                         | 202 272 500               |                                                                                                                 |                          |
| rustemus aus dem säuteim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | erschub des Ge                                                                                 | scransjanres ,                                         | •••••••                                           |                                         | 10 000 000                | 212 272 500                                                                                                     | 719 729 2                |
| III. Sonderposten mit Rückingeautell<br>1. gemäß § 6 b Abs. 3 EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                        |                                                   |                                         |                           | _                                                                                                               |                          |
| 2. gemāß § 52 Abs. 5 EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                        |                                                   |                                         | -                         | 11 159 709                                                                                                      | 11 159 7                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stand am                                                                                       |                                                        |                                                   | 77—1                                    | ahan aa                   | Stand                                                                                                           |                          |
| V. Wertberichtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. 1. 1984<br>DM                                                                               | Zuweisungen<br>DM                                      | Abgänge<br>D <b>M</b>                             | Zugänge<br>DM                           | ichungen<br>Abgänge<br>DM | Stand am<br>31. 12. 1984<br>DM                                                                                  |                          |
| Sechanlagen<br>I. Grundstücke und grundstücks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - <del></del>                                                                                  |                                                        |                                                   |                                         |                           |                                                                                                                 |                          |
| giciche Rechte mit Geschäfts-<br>Fabrik- und anderen Bauten<br>Grundstucke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                        | _                                                 | _                                       |                           | 2 090 716                                                                                                       |                          |
| Bauten.<br>2 Grundstücke und grundstücks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 215 992 719                                                                                  | 24 570 003                                             | 69 994                                            | 2 522                                   | =                         | 240 495 250                                                                                                     |                          |
| gleiche Rechte mit Wohnbauten<br>Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 139 066                                                                                      |                                                        | E17.007                                           |                                         | _                         | 139 066                                                                                                         |                          |
| Bauten.<br>3. Grundstücke ohne Bauten<br>4. Bauten auf fremden Grund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 9 840 771<br>, 54 524                                                                        | 520 844<br>1 204 403                                   | 517 <b>907</b><br>—                               | =                                       | Ξ                         | 9 843 708<br>1 258 927                                                                                          |                          |
| stücken<br>5. Maschinen und maschinelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 4 762 224                                                                                    | 2 734 340                                              | 2519                                              | ~                                       | _                         | 7 494 045                                                                                                       |                          |
| Anlagen<br>Strom- und Fernwärme-<br>erzeugungsanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . I 474 049 889                                                                                | 63 039 431                                             | 16 487 273                                        | 34 954                                  | 9 042 036                 | 1 511 594 965                                                                                                   |                          |
| Strom- und Fernwärme-<br>verteikingsanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                | 94 770 479                                             | 1 525 087                                         | 9 004 560                               | _                         | 1 087 092 170                                                                                                   |                          |
| Anzahlungen auf Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | 9 752 980<br>196 602 480                               | 18 602 790                                        | 9 042 036                               | 9 042 036                 | 9 762 980                                                                                                       |                          |
| V. Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 dat 1 1 2 1 5 1                                                                              | 190 002 100                                            | 16 602 160                                        | 8 042 036                               | 9 012 036                 |                                                                                                                 | 28697718                 |
| Pensionsrückstellungen.     Rückstellungen für Entsorgung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı Kernenergiebe                                                                                |                                                        |                                                   |                                         | 400 638 969               | 368 054 745                                                                                                     |                          |
| abzüglich grieistete Anzahlungen  3. Andere Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                                                                                              |                                                        |                                                   |                                         | 63 753 928                | 336 885 041<br>351 159 363                                                                                      | 1 056 099 1              |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                        |                                                   |                                         | -                         |                                                                                                                 |                          |
| L Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit<br>L Anleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                        |                                                   |                                         |                           |                                                                                                                 |                          |
| 6% DM-Anleihe 1961<br>6% DM-Anleihe 1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                          | ······                                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             |                                         |                           | 2 000 000<br>7 500 000                                                                                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | urch Grundpfan                                         |                                                   |                                         |                           | <i>8</i> 500 000                                                                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                        |                                                   |                                         |                           | 161 703 214                                                                                                     |                          |
| Darlehnsverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                        |                                                   |                                         |                           |                                                                                                                 |                          |
| gegenüber Kreditinstiluten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ktrizitätswerke                                                                                | VVaG, Hamnover                                         |                                                   |                                         |                           | 2 000 000<br>161 143 375                                                                                        | ,                        |
| Darlehnsverbindlichkeiten<br>gegenüber Kreditinstituten     Versorgungsbasse Preußische Ele<br>Sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | VVaG, Hannover                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | _                         |                                                                                                                 |                          |
| gegenüber Kreditinstiluten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (devon d                                                                                       | urch Grundpfan<br>urch Grundpfan                       | drechte gesiel                                    | nert: DM —)                             | -<br>-<br>-               | 161 143 375                                                                                                     | 336 330 27               |
| gegenüber Kreditinstituten Versorgungskasse Preußische Ele Sonstige  3. Sonstige Verbindlichkeiten Von 1 bis 3 sind vor Ablauf von 4 II. Andere Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                         | (davon d<br>(davon d<br>Jahren fällig: D                                                       | urch Grundpfan<br>urch Grundpfan<br>M 234 235 045      | drechte gesiel<br>drechte gesiel                  | nert: DM —)<br>lert: DM —)              | -<br>-<br><u>-</u>        | 161 143 375<br>324 848 589<br>1 983 686                                                                         | 336 330 27               |
| gegenüber Kreditinstluten Versorgungskasse Preußische Ele Sonstige  3. Sonstige Verbindlichkeiten Von 1 bis 3 sind vor Ablaut von 4  II. Andere Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferunge                                                                                                                                                                                                                                     | (davon d (davon d Jahren fällig: D  und Leistunger                                             | urch Grundpfan<br>urch Grundpfan<br>M 234 235 045      | drechte gezich                                    | nert: DM —)<br>nert: DM —)              | -<br>-<br>-               | 161 143 375<br>324 848 589<br>1 983 686<br>198 179 486<br>122 844 784                                           | 336 330 27               |
| gegenüber Kreditinstituten Versorgungskasse Preußische Ele Sonstige  3. Sonstige Verbindlichkeiten Von 1 bis 3 sind vor Ablauf von 4  11. Andere Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferunge 2. Verbindlichkeiten gegenüber Krei 3. Erhaltene Anzahlungen                                                                                                                                                                       | (davon d<br>(davon d<br>Jahren fällig: D<br>n und Leistunger<br>Sitingtituten<br>rbundenen Uni | urch Grundpfan<br>urch Grundpfan<br>26 234 235 045     | drechte gesich                                    | nert: DM —) nert: DM —)                 | -<br>-<br>-               | 181 143 375<br>324 848 589<br>1 983 686<br>198 179 486<br>123 844 784<br>32 000                                 | 336 330 27               |
| gegenüber Kreditinstituten Versorgungskasse Preußische Ele Sonstige  3. Sonstige Verbindlichkeiten Von 1 bis 3 sind vor Ablauf von 4  II. Andere Verbindlichkeiten  Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                     | (davon d<br>Jahren fällig: Di<br>n und Leistunger<br>Sitingtituten<br>rbundenen Unit           | urch Grundpfan<br>urch Grundpfan<br>M 234 235 045      | drechte gesich<br>drechte gesich<br>na aus Liefer | nert: DM —) nert: DM —) ungen und       | -<br>-<br>-               | 161 143 375<br>324 848 589<br>1 983 686<br>198 179 486<br>122 844 784                                           | 336 330 27<br>757 533 92 |
| gegenüber Kreditinstituten Versorgungshasse Preußische Ele Sonstige  3. Sonstige Verbindlichkeiten Von 1 bis 3 sind vor Ablauf von 4  11. Andere Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferunge 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kred 3. Erhaltene Anzahlungen 4. Verbindlichkeiten gegenüber ver Lieferungen 1. Werbindlichkeiten gegenüber ver Lieferungen 1. Werbindlichkeiten gegenüber ver Lieferungen 1. M 36 024 761: per 31. | (davon d<br>                                                                                   | urch Grundpfan<br>urch Grundpfan<br>M 234 235 045<br>n | drechte gesiel<br>drechte gesiel<br>m aus Liefer  | nert: DM —) nert: DM —) umgen und       | -<br>-<br>-<br>-          | 161 143 375<br>324 846 589<br>1 983 686<br>1 983 686<br>1 198 179 486<br>1 123 844 784<br>32 000<br>372 191 167 |                          |

Verbindlichkeiten sus Bürgschaften für verbundene Unternehmen DM 15 563 183

#### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 1984 bis 31. Dezember 1984

|                                                                                           | DM                        | DM                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. Umsatzeriöse                                                                           | 2 897 647 445             |                   |
| abantilch Ansgleichsabgade nach dem                                                       |                           |                   |
| Dritten Verstromungsgesetz                                                                | 9 771 554                 | 2 887 875 891     |
| Aktivierte Eigenleistungen                                                                | _                         | 3 107 157         |
| Gesantleistung<br>Antwendungen L Rob-, Hilfs- u. Betriebs-                                |                           | 2 890 983 048     |
| Andwendungen I. Roh-, Hills- u. Betriebs-<br>stoffe sowie I. bezog, Waren (einschl. Kern- |                           |                   |
| brentelemente)                                                                            |                           | 2 194 456 933     |
| . Robertrag                                                                               | _                         | 696 526 115       |
| , Extrage aus Gewinnabführungsverträgen                                                   | 21 647 827                |                   |
| Ertrüge aus Beteiligungen                                                                 | 37 441 467<br>144 659     |                   |
| Erträge aus den anderen Finanzanlagen<br>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge             | 3 066 777                 |                   |
| Erträge aus dem Abgang von Gegenständen                                                   |                           |                   |
| des Anlagevermögens<br>Erträge aus der Auflösung von Rückstellun-                         | 985 077                   | ,                 |
|                                                                                           | 5 944 15 <b>8</b>         |                   |
| gen<br>LErträge aus der Auflösung von Sonder-<br>posten mit Rücklageanteil                | 2 482 256                 |                   |
| Sonstige Erträge (davon außerordentliche                                                  |                           |                   |
| DM 26 137 431)                                                                            | 270 374 015               | 342 086 236       |
| 7 Eb 1 G-LEW                                                                              | 223 950 154               | 1 038 612 351     |
| . Löhne und Gehälter<br>. Soziale Abgaben.                                                | 33 231 621                |                   |
| Aufwendungen für Altersversorgung und                                                     | oc oos 000                |                   |
| Unterstützung<br>Abschreibungen und Wertberichtigungen                                    | 37 332 770                |                   |
| auf Sachanlagen und immaterielle Anlage-                                                  |                           |                   |
| werte.<br>Abschreibungen und Wertberichtigungen                                           | 202 996 196               |                   |
| SUL Finanganiasen                                                                         | 351 094                   |                   |
| ' Activité aux mestiminations en com                                                      |                           |                   |
| Abgang von Gegehständen des Umlaufver-<br>mögens außer Vorräten                           | 11 250 990                |                   |
| . Verbiste aus dem Abgang von Gegenstän-                                                  | D 601 F10                 |                   |
| den des Anlagevermögens<br>Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               | 2 291 519<br>53 157 692   |                   |
| L Stevern                                                                                 |                           |                   |
| a) vom Einkommen, vom Er-                                                                 |                           |                   |
| trag und vom Vermögen 60 882 986<br>davon an Organgesell-                                 |                           |                   |
| schaften weiterbelastet 1 679 200                                                         |                           |                   |
| 59 203 780                                                                                |                           | •                 |
| b) sonstige                                                                               |                           |                   |
| davon an Organgesell-<br>schaften weiterbelastet                                          |                           |                   |
| 281 136                                                                                   | 59 484 922                |                   |
|                                                                                           |                           |                   |
| Aufwendungen aus Verhatübernahme<br>I. Sonstige Aufwendungen                              | 79 515 963<br>243 053 552 | 946 616 473       |
| -                                                                                         | 210 000 002               | 91 995 878        |
| i. Jahresüberschuß<br>3. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                                    |                           | 43 835            |
| •.                                                                                        | -                         | 92 039 713        |
| 7. Einstellung aus dem Jahresüberschuß in                                                 |                           | 80 000 000        |
| andere Ricklagen. ,                                                                       | _                         | 20 000 000        |
| noch nicht verteilter Blanzgewinn des                                                     |                           | 72 <b>039</b> 713 |
| Geschäftsjahres 1982/83                                                                   |                           |                   |
| . Bilansgewinn                                                                            | _                         | 72 039 713        |
|                                                                                           |                           |                   |
|                                                                                           | =                         |                   |

Vom 01. 01. bis 31. 12. 1984 geleistete Pensionszahlungen DM 13 839 577. Voraussichtliche Pensionszahlungen in den folgenden Geschäftsjahren in Prozentsätzen, bezogen auf den vorgenannten Betrag: 1985 109%; 1986 118%; 1987 129%; 1988 149%; 1989 153%.

NORDWESTDEUTSCHE KRAFTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT Dr. Krämer Hartmann Müller Cramer

chluß und der Geschäftsbericht entspr üfung Gesetz und Setzung, Hamburg, den 11. April 1985

> TREUARBEIT AKTIENGESELLSCHAFT WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT Dr. Schlüter

In der Hauptversammiung am Montag, dem 29. Juli 1985, wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 1994 aus dem sich unter Einschluß des Gewinnvortrages von DM 43 963 ergebenden Bilangsewinn von DM 72 039 713 an die Aktionäre DM 72 000 000, d. h. eine Dividende von DM 7,50 je Aktie im Nennwert von DM 50, mithin 15 % auf das nom. DM 490 000 000 betragende dividendenberechtigter Grundlappitel sunzuschütten.
Der verbleibende Restbetrag von DM 39 713 ist auf neue Rechnung vorzutra-

Der verbleibende Resuberrag von Die 30 in 20 in

istait Oldenburg – Girozentrale

Berliner Commerzbank AG
Bremer Benk
Bremer Landesbank, Kreditanstalt Oldenburg - Gir
Commerzbank AG
Deutsche Bank Berlin AG
Deutsche Bank Saar AG
Deutsche Bank Saar AG
Deutsche Glenzentrale - Deutsche Kommunalbank
DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank
Landesbank Schleswig-Holstein - Girozentrale
Bankhaus Maffel & Co GmbH
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale
Vereins- und Westbank AG
M. M. Warburg-Brinchmann, Wirtz & Co
Westfalenbank AG
sowie

Organe der Gesellschaft

Anfsichistat: Rudolf v. Bennigsen-Foerder, Düsseldorf, Vorstandsvorsitzender der VEBA Aktiengesellschaft, Bonn und Berlin, Vorsitzender; Paul Zioto, Bremen, Maschinist, stellv. Vorsitzender; Gerhard W. Bülow, Hamburg, Bechtsanwak, Landesgeschätstührer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpepierbeätz e. V. Hamburg und Schleswig-Holstein; Klaus-Berti Dietrich, Stadland, Elektrotechniker; Dr. jur. Friedhelm Gieske, Essen, Vorstandsmitglied der Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft, Essen; Gottfried Hecht. Winnenden, Geschäftsführer der Hauptabteihung Energie- und Wasserversorgung beim Hamptvorstand der Gewerischaft OTV. Stuttgart, Errino Hedemann. Wiesmoor, Schaltwärter, Professor Dr. phil. Johann D. Hellwege, Hannover, Staatssehreiß des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr, Hannover, Dr. rer. pol. Hart mut Hoffmann, Hannover, Vorstandsmitglied der Preußischen Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Hannover, Wilhelm Hubrich, Berne, Vorsitzender des Bezirks Weser-Ems der Gewerischaft OTV, Bremen; Dipl.-Ing. Erhard Keitsch, Hannover, ehem. Vorstandsmitglied der Nordwestdeutschen Kraftwerke Aktiengesellschaft, Hannover, Dr. rer. pol. Gerd Keussen, Preetz, Staatssehretär im Ministerium für Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Hoistein, Kiel (ab 23. 5. 1984); Gerhard Kittel, Lübeck, Schlosser, Hans Nebel, Helkendorf, Staatssehretär a. D. (bis 23. 5. 1984); Horst Pantel, Deinste, Schweißer, Dr.-Ing. Ulrich Segatz, Gehrien, ehem. Vorsitzender des Vorstands der Preußischen Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Hannover, Alfred Soltwisch, Hannover, Vorstandsmitglied der Preußischen Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Hannover, Dipl.-Ing. Walter Suchane k, Hannover, Dipl.-Ing. Wolfgang Taube, Seevetal, Leiter der Lastverteihungs- und Netzkommandostelle; Wilhelm Vagts, Raisdorf, Stellvertyetender Vorsitzender des Bezirks Nord-West der Gewerkschaft OTV, Kiel; Heinzich Vorstands; Ulrich Hartmann, Hamburg (stellv.). Organe der Gesellschaft



Unser Zwischenbericht zum 30. Juni 1985 mit den wichtigsten Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechsung sanz kurzen Erläuterungen ist erschienen und bei allen Niederlassungen unserer Bank kostenfrei erhältlich. Er wird auf Wursch auch jedem Interessenten kostenfrei zugesandt. Der Vorstand München, im Juli 1985

Areal für Ferienhaus-Bebauung

7,35 ha, auf der Schwäbischen Alb; wegen Unternehmenst dozion preisgünstig zu verkaufen. Gemeinnützige Bezirksbaugenossenschaft Ermstal eG Olgastr. 4, 7430 Metzingen, Tel. 0 71 23 / 13 83

Die DEUTSCHE BUNDESBAHN verkauft in 3200 Hildesheim, An der Scharlake rund 33 400 qm verkehrsgünstig gelegenes Gewerbeland zur Zeit kleingertnerisch genutzt, gegen Höchst-gebot. Die Kündigung ist zum 30. 11. 1986 vorge-sehen. Nähere Auskünfte erteilt die Bundesbehr-direktion Hannover, Telefon (05 11) 1 28-4301.

 $\mathbf{D}\mathbf{B}$ 

Schriftliche Gebote binnen 4 Wochen an Bundesbehndirektion Hennover — 13 R 13 — Postfach 180, 3000 Hennover 1

**Bielefeld-City** 

Angebote unter S 4005 am WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Busen

STADT GIFHORN "Ratsweinkeller"

Die Restaurerung wird voraussichten Antang 1967 abgeschlossen sein.
Für die Führung dieses Betriebes mit einer gehobenen Restauration sucht die Stadt einen geeigneten und zuverlässigen Pächter mit guten Branchenkerntnissen.
Der Ratsweinkeller liegt in zentraler Stadtlage in der Fußgängerzone in unmittelbarer Nähe des neuen Rathauses.
Die Stadt Giffnom, 25 km nördlich von Braunschweig am Südrand der Lüneburger Heide gelegen, ist eine aufstrebende Mittelstadt in landschaftlich schöner Lage mit zahlreichen Kultur- und Fremdenverkehrseinrichtungen. verkehrseinrichtungen. Bewerbungen unter Angabe von Referenzen werden ert zum 15. 9. 1985 an die

STADT GIFHORN

Marktplatz 1, 3170 Gifhorn 0 53 71 /8 81 05 oder \$ 81 \$1).

Über 100 % Gewinn gibt es nicht ohne Risiko!!
Wenn Sie bereit sind, ein über schaubares Risiko einzugeber dann fordern Sie noch heute un sere Unterlagen an. Zuschriften erbeten unter U 174 an WELT-Verlag, Postfact 10 08 64, 4300 Essen.

Leonberger Immobilier Telefon (0771) 5041/42

Trimm Trab: Das neue Laufen, Gebraucht-Computer

An und Verkauf
 Beratung kostenlos
 Angebote unverbindlich
 Ersatzelle sehr preisgünatig
 Alt-/Schrott-Computer zur Ersetziel
 gewinnung läufend gesucht.
 LABIB GMBH, Tal. 0 57 41 / 80 10
 Postf. 12 40, 4990 Lübbecke 1

Leonberger Immobilier Telefon (0771) 5041/42

ggf. Miet-

Leonberger Telefon (07 61) 55 25 70

Die Selbsthilfe stärken!



"Gib einem Hungernden einen Fisch, und er ist satt für einen Tag. Lehre ihn fischen, und er braucht nie mehr zu hungem!"

Spendenkonto Welthungerhille Postqiroamt Köln Sparkasse Borm Volksbank Bonn Commerzbank Bonn

Einzahlungen sind überall möglich.

Deutsche Welthungerhilfe Adenaueraliee 134, 5300 Bonn-



Das gesunde Sitzvergnügen THE zur Verbeugung

DM 429,-lutvert. Presence) Probesitzen und Linderung von Bandscheiben <u>ripersends</u> schäden. Mit Synchron-

Mechanik für ausp W sizo desnudes nuo matisch richtiges. Scheck

Bits sentier Se uns. 4 🗆 mehr über DAUPHIN (Katalog/Preististe)

C wünschen Beraterte Musterstuhi Mod. 1560 DAUPHIN Borostzuckeliche Espaistr. 23 · D-8581 (Mar Telefon 09158-170 · Telefo



### Aktien weiter unter Druck

Aber auf ermäßigter Basis aufkommende Kaufneigung

29.7. 333 105 400G 440T 75 164 239 1500TK 121G 375G 950bG 380bG

775TB 505 157 456 475 208,5 23T 330G 410B 520 144,8

30.7. 334. 105G 460G 4607 75 162 230,2 1300TC 171G 375G 950G 38058

An der Dienstagbörze setzte zich die Irsbewegung auf den deutschen Aktientort. Für die anhaltenden Abgaben wird der Deikartöckgang verantwortlich cht, auch wenn sich die US-Währung am behaupten konnte. Auf ermäßigter

frage auf ermäßigter Kursbasis merklich auf, dadurch wurde der Tagesverlust auf fünf DM be-grenzt. Die Lage in Lateinamerika hat

Die Lage in Lateinamerika hat innversehens das Länderrisiko der Banken wieder virulent werden lassen. Das ist anch der Grund, warum der im Grunde sehr positive Halbjahresbericht der Drescher Bank ohne Emfluß auf die Kursbildung ihrer Aktien geblieben ist. Sie gaben ebenso wie die der anderen Großbanken um weitere fünf DM nach. Etwas höher waren die Einbußen noch bei der Bayerischen Vereinsbank. Großchemie wurden um etwa zwei DM zurückgenommen. Sie leiden wie andere exportstarke Unternehmen unter dem zurückgegangenen Dollar. Bei Schering zeigen sich jetzt die Nachwirkungen der gerade durchgeführten Kapitalerböhung. Von erstaumlicher Widerstandsfähigkeit sind die Veba-Aktien. Geringe Einbußen gab es such nur bei den Stahlaktien. Bei Siemens lebte die Nach-Tagesveriust auf fünf DM begrenzt.
Frankfurt: Altana gaben um 4
DM, Cassella um 15 DM und Chemieverwaltung um 6 DM nach.
Enka zogen um 4 DM an. Didier und Heidelzement verminderten sich jeweils um 7 DM.
Dösseldorf: Audi NSU verminderten sich um 5 DM, Bilfinger sanken um 4,90 DM und Heinrich Lehmann bülten 5 DM ein Heinrich erhöhten sich um 5 DM und Düwag konnten sich ebenfalls um 5 DM verbessern.
Hamburg: HEW gaben um 1 DM nach. Je 2 DM verloren Beiersdorf und Fhoenix Gummi. Holsten Brauerei waren um 5 DM erhölt. Knapp gehalten lagen Bremer Vulkan mit minus 0,90 DM Vereins- und Westbank sanken um 2

eins- und Westbank sanken um 2 DM.

Galw D. "30+18 Cassella "15 Cang B Chem. Yw. "8 Colonia 5 Conserver S. 6 Cobs. Raser 8 B Conc. Chem. 4,5 Conc. Spinne & Conc. Spinne & Conti Gumeni 3

Inland

Ack-Gosp-Adco 3 Actor 9 Act 0 AEG-Tolef 0 D AEG-Kobel 1 S Assection 9 F AGAB 3.

よう 大心保証

او و په <del>محد</del> څه

Ger E Same

28 (1)

. m 74 47

AN TEACH OF THE PROPERTY OF TH

serten sich um 5 DM. Detewe kounten sich um 1 DM erholen Berliner Bank fielen um 3 DM, Schering büßten 6 DM ein und Be-kula konnten sich mit minus 0,10 DM knapp behaupten.

um 4 DM und Gehe AG gaben um 2 DM nach. Dywidag zogen um 0,50 DM an. Electro 2000 erholten sich

Statigart: Zeag Zement legten 3 DM zu. Daimler fielen um 2,10 DM, Mercedes um 6 DM und Porsche um 15 DM. DLW verminderten sich

29.7, 180,5 225 433 181,5 270 310,5 049,2 252 -G 212,5 245 340,8 175G

WELT-Aktionindex: 191,23 (192,84)

Essi. Mosch. "6
Isterser "10
Forb. Licqu. RM 9
Ford. Licqu. RM 9
Ford. 1"9,34
Fort. Esn. "4 %
Fr. Deert. Wr. 5
Frankf. Hypo 12
Frankf. Hypo 12
Frankf. Hypo 12
Frankf. Hypo 15
Gelen 5
Gelen 6
Gelen 6
Gelen 8
Girmen 0
Gelen 8
Girmen 1
Gelouth. 8
Girmen 1
Gelouth 2
Gelouth 1
Gel

|                                         |                                                                                |                                                    |                         | Fortl                                                                                                  | aufen                     | de N                                     | otierunge                                                              | bao a                                | Ums                  | ätze                                                                                      |                                                |                                              |                                                         |                                               |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                         |                                                                                | eldorf                                             |                         | i Fra                                                                                                  | nkfurt                    |                                          | i Ha                                                                   | mburg                                |                      | MU                                                                                        | achen                                          | _                                            | Aktien                                                  | Umsät                                         | tza       |
|                                         | 30.7.                                                                          | 29.J.                                              | 30.7.<br>Stilicine      | 30.7.                                                                                                  | 29.3.                     | 79.7.<br>Stücke                          | 30.7.                                                                  | 79.J. T                              | 30.7.<br>Szücke      | 30.7.                                                                                     | 29.J.                                          | 30.7.                                        | Dissolded                                               | 30.7.                                         |           |
| AEG.                                    | 123,2-3,2-2,56<br>211,2-9-1-1,8<br>212,3-2,8-2,5                               | 124,5<br>213,8                                     | \$77\$                  | 122,5-3-2,1-3G<br>210,5-2,2-1,8<br>212,5-2,5-1,5                                                       | 124,5                     | 2940                                     | 122,5-3,5-1,5-3                                                        | 124                                  | 4195                 | 123-3,5-1,2-3,5                                                                           | 124.5                                          | Stücke<br>1774                               | Alfigra Vers.                                           | 8425                                          | 39        |
| BASF                                    | 211,2-2-1-1,5                                                                  | 213,8                                              | 70109                   | 2103-22-1,8                                                                                            | 213,4                     | 24574                                    | 1-21351616                                                             | 213.5                                | 16821                | 212 1 2 1 5 2<br>21 2 1 2 5 2 2                                                           | 213,5                                          | 34761                                        | Dt. Babcock                                             | 778                                           | 13        |
| Bayer                                   | 712,3-2,8-2,5<br>700   549494                                                  | 214<br>357G                                        | 69701<br>306            | 7175-75-15                                                                                             | 214<br>358G               | 19000<br>5992                            |                                                                        | 214                                  | 15040<br>134         | 212,1-2,5-2-2                                                                             | 214                                            | 15850                                        | Deguesa<br>Girries                                      | 449<br>3943                                   | AT        |
| kayer. H<br>kayer. V                    | -580-76-77G                                                                    | 3846                                               | 3161                    | 346-65-46-62<br>375-80-75-76                                                                           | 386                       | 5144                                     | 580-2-76-82                                                            | 354<br>366                           | 407                  | 351-1-41-51<br>380-9-77-79                                                                | 354<br>387                                     | 4410<br>6257                                 | Homborner                                               | 94                                            | đZ,       |
| MW                                      | 401-1-0 <del>-1</del> 000-                                                     | 386G<br>406                                        | 4339                    | 398.5-400-399bG                                                                                        | 404                       | 5449                                     | 400-0-399-399                                                          | 407<br>207,5                         | 116                  | 399-400-398-98                                                                            | 402                                            | 843                                          | Hussel                                                  | 9006                                          | 561       |
| commer                                  |                                                                                | 207                                                | 43964<br>4842           | 204,6-6,2-6,2                                                                                          | 207,5                     | 31617                                    | 203-5,5-3-5,5                                                          | 207,5                                |                      | 207-7-4-6                                                                                 | 210                                            | 23002                                        | Philips Komm                                            | 454<br>276                                    | 44<br>27  |
| Conti Ge<br><b>Sol</b> mler             | mmi 142,1-2,1-1,1<br>816-21-15,5-8G                                            | 144.5G<br>820G                                     | 12723                   | 141-1 5-02-1G<br>819-21-17-19                                                                          | 144.2                     | 6575                                     | 141.51.5-05<br>816-85-6-6                                              | 144<br>821                           | 2582<br>483          | 142-2-1-1.5<br>807-20-2-20                                                                | 144,5<br>820                                   | 8571                                         | Scienceder                                              | 184                                           | 27        |
| X. Bank                                 | 5503-4-03-3                                                                    | SSP                                                | 1775                    | 551-4-1-3.5                                                                                            | \$57.5                    | 23290                                    |                                                                        | 558                                  | 4120                 | 551-4-50,5-4                                                                              | 557.5bG                                        | 3803<br>9797                                 | Strabog                                                 | 88                                            | _         |
| resdne                                  | Bt. 2615-15-05                                                                 | 557<br>264,2                                       | 38379                   | 260-1,8-60-1,5                                                                                         | 267G                      | 458123                                   | 261-2-05-1.5                                                           | 246,5                                | 12670                | 1260.5-1-0.1-0.5                                                                          | 244.5                                          | 13450                                        |                                                         |                                               |           |
| XUB                                     | 240-40-40                                                                      | 243G                                               | 200                     |                                                                                                        | l <del>-</del>            | 546<br>2960                              | <b></b>                                                                | -                                    | =                    | 747G-2-6-6                                                                                | 242                                            | 20                                           | President<br>Allignz Vers.                              | 29.J.<br>3145                                 | 30        |
| HH<br>larpens                           | 163,5-3,5-0-60G<br>295-5-4G                                                    | 165<br>298G                                        | 2397<br>1270            | 160,5-1-59-59                                                                                          | 164,5<br>301              | ) 2900<br>2977                           | 1605-05-05<br>2975-75-55<br>7105-15-05                                 | 165                                  | 1542<br>128          | 163.5-3.5-0-06G<br>298G-8-6-6                                                             | 164,5bG                                        | 1397                                         | BBC.                                                    | 8004                                          | 37        |
| loacist                                 | 211-15-05-12                                                                   | 213.5G                                             | 29575                   | 295 5-6-5-5-5<br>210 5-1 8-1,1<br>107-7 8-4-4-5<br>432 5-6-2,5-5                                       | 213G                      | 22139                                    | 7105-15-05                                                             | 275G<br>213,5                        | 5160                 | 2102-1-02-05                                                                              | 2986G<br>212,8                                 | 132                                          | BHF.                                                    | 4196                                          | 37<br>30  |
| loesch                                  | 107,5-7,5-7-76                                                                 | 108G                                               | 955                     | 107-7,5-4-6,5                                                                                          | 107,6                     | 10393                                    | 107-75-7-75                                                            | 108,5                                | 3487                 | 1067-55-68                                                                                | J 108.                                         | 6480<br>9488                                 | Contigos                                                | 174                                           | _1        |
| بوسطم                                   | n 1431G                                                                        | 430G                                               |                         | 432,5-5-2,5-5                                                                                          | 434                       | 1 25                                     | l                                                                      | 1-                                   |                      | 426G-4-20-20                                                                              | 1426bB                                         | 21                                           | Degrate:                                                | 957<br>453                                    | 15        |
| iorten<br>Coli v. Si                    | 180-2-80<br>siz 284G-1-1-1G                                                    | 181G<br>285.5                                      | 962<br>202              | 181-4-1-4<br>280 5-1-70-79                                                                             | 181,5                     | 767<br>2513                              | 179-80-79-805                                                          | 179<br>288                           | 45<br>1734           | 179-9-8-5-8-5bG<br>285G-5-1-1bG                                                           | 180                                            | 110<br>354                                   | Dt. Bobcock                                             | 11834                                         | 48        |
| Constact                                | 224-30-26                                                                      | 227                                                | 2570                    | 280.5-1-79-79<br>279,8-31-28-30G                                                                       | 285<br>230                | 1582                                     |                                                                        | 230                                  | 1857                 | 227bB-30-30bB                                                                             | 285<br>227<br>2546                             | ומכו                                         | DL Babc Vz.                                             | 1767<br>7499                                  | 7         |
| Courthod                                | 254-60-52-57                                                                   | 256G                                               | 3205                    | 1251-7-1-48                                                                                            | 256,5                     | 1075                                     | 252-8-2-6-5<br>278-8-7-7                                               | 256<br>281                           | 1630                 | 254-5-4-3DG                                                                               | 2546                                           | 136                                          | Vorte                                                   | 1551                                          | 67.<br>27 |
| CHID<br>Cidate                          | 278-9-7-8G<br>-W. 60.5-0.5-0.5G                                                | 2820                                               | 1395<br>2064            | 775,5-80-79<br>60-0-0-0                                                                                | 283<br>61,5               | 2485<br>2697                             | 7/0-0-7-7<br>41-1 2-0 5-1 2                                            | 251<br>61.5bG                        | 2280<br>1784         | 279-9-7-8<br>60-0 2-0-0 25-G                                                              | 230<br>61,5                                    | 2289<br>1283                                 | 1                                                       |                                               | **        |
| inde                                    | 485-5-5-800                                                                    | 61,5G<br>4990                                      | 409                     | [_492.2-84- <b>8</b> 4                                                                                 | 492Ģ                      | 10016                                    | 61-1,2-0,5-1,2                                                         | 492                                  | 120                  | 4898-9-5-SbG                                                                              | 490                                            | 345                                          | Marekery<br>Alight Vers                                 | 30.7.<br>570                                  | -         |
| utthons                                 | SL 207-10,5-07                                                                 | 214G<br>208G                                       | 1716                    | 211 5-1 5-1-1<br>206-8-7-7                                                                             | 212G                      | 6410                                     | 208                                                                    | <b> -</b>                            | 100                  | 209 5-10-10<br>207 5-8,5-7-7,5<br>185,5-5,5-4-4,5                                         | 1215                                           | 44.                                          | Reissatori                                              | 3051                                          | 36<br>15  |
| ufthons<br>Aconosi                      |                                                                                | 187,5                                              |                         | 745 F 7 8 4 8                                                                                          | 208<br>187,56             | 2679<br>12691                            | 207,5-7,5-7,2<br>185-5,5-4,5-4,5                                       | 207,5<br>148                         | 845<br>5770          | 207.5-8.5-7-7.5                                                                           | 210.5<br>188                                   | 9521                                         | Beiersdorf<br>Beisvio                                   | 2410                                          | 7         |
| AAN                                     | 154G-7G                                                                        | 1576                                               |                         | 157-40-57-40<br>157-40-57-40<br>150-30-27-5-7-5<br>253-5-35-50-50<br>510-10-05-07-5<br>1205-38-05-35bG | 156                       | 2560                                     |                                                                        | I-                                   | 70                   | 1575-5-9-4-9                                                                              | 155                                            | 227                                          | Br. Vulkon                                              | 670                                           | 8         |
| anner l                                 | 154G-7G<br>p-H. 720-30-10                                                      | 728G                                               | 1197                    | 750-30-27,5-7,5                                                                                        | 746.5                     | 4332                                     | 720-5-0-25                                                             | 734                                  | 370                  | 720-20-20-20bG<br>256-6-2-2<br>517-7-10-10                                                | 1725                                           | 2222                                         | Dr., Bosbcock<br>HEW                                    | \$40<br>1927                                  | 14        |
| tetoligi<br>Lizdori                     | n. 252-2-0-60<br>515bG-5-506                                                   | 255G<br>518G                                       | 420<br>5799             | 253,5-3,5-50-50                                                                                        | 256.5<br>519              | 1704<br>3161                             | 508-8-6-6                                                              | 517                                  | 589                  | 256-6-2-2<br>517 7-10-10                                                                  | 2531G<br>520                                   | 67<br>682                                    | Herenal                                                 | 40                                            | 3         |
| erizano                                 | 4                                                                              | *                                                  | " <u>*</u>              | 1205-38-05-35bG                                                                                        | 1245                      | *                                        | 1                                                                      | •                                    | 307                  | 1225-25-15-15bG                                                                           | 126b                                           | <del>"</del>                                 | NWK                                                     | 335<br>1465                                   |           |
| Neusso;<br>WE \$1                       | 263.5-3.5-2-2<br>174.5-5.8-4.5-5<br>173.5-3,5-2                                | *<br>264.5<br>175bG                                | 2064                    |                                                                                                        | 267                       | 1488                                     | 261-1-0-0                                                              | 266<br>176                           | 1149                 | Z64G-5-60-60                                                                              | 265                                            | 28                                           | Phoenix<br>Reichelt                                     | 345                                           | 18        |
| WE ST                                   | 17455545-5                                                                     | 1756G<br>174G                                      | 5856<br>7054            | 175-5.5-5-5<br>173-3.3-2-2                                                                             | 175,5                     | \$163<br>1224                            | 178-4-5-2-5-2<br>173-3-5-3-3                                           | 1174                                 | 2080<br>2290         | 175-5-4-4-5<br>174-4-2-2                                                                  | 177                                            | 2917<br>2677                                 |                                                         |                                               | •         |
| chedic                                  | 450-2-50-48G                                                                   | ASAG.                                              | 525                     | 451-1-48-49.5                                                                                          | 455                       | 11907                                    | 451-2-47-47                                                            | 454<br>525<br>115,5                  | 947                  | 451-1-49-49                                                                               | 454                                            | 354                                          | Acksoners                                               | 20.7.<br>1415                                 | 81        |
| lement                                  | 520bG-2-20                                                                     | 526                                                | 26415                   | 520-1,5-21,5G                                                                                          | 526                       | 1 45578                                  | 520-2-10-20,5                                                          | 525                                  | 8205                 | 519-21-19-21                                                                              | 524,5                                          | 13627                                        | Alfan Van                                               | 3143                                          | 3         |
| eba<br>eba                              | 114.3-5-4,1<br>223,5-5-3,6-4G                                                  | 115,5G<br>225,5G                                   | 70434<br>51736          | 1135-58-45G<br>2235-49-48<br>134-5-445                                                                 | 115.5<br>225.8G           | 30423                                    | 1135-5-35-4<br>2245-55-4-45<br>1343-43-4-4<br>2015-3-1-25<br>425-27-27 | 1135.5                               | 20210<br>5193        | 114,5-5-4-5<br>225bG-5-3-5                                                                | 115.2<br>725                                   | 16138<br>7967                                | Dierig<br>Dywiding<br>Energ, Ostb.<br>Incr-Amper        | 716                                           | - 7       |
| EM.                                     | 134-5-4-5G                                                                     | 1343                                               | 1652                    | 1345-4-45                                                                                              | 134                       | 3344                                     | 13434344                                                               | 1337                                 | 1619                 | 153,7-5-3,7-5<br>281,2-2-1-2                                                              | 1177 6                                         | 625                                          | Dywidag                                                 | 170                                           | - 1       |
| w                                       | 134-5-4-5G<br>280,5-3,5-0,1                                                    | 287,5bG                                            | I 624D4                 | 17831.75.01.7                                                                                          | 1288                      | T8042                                    | 201,5-3-1-2,5                                                          | 287                                  | 10970                | 281,2-2-1-2                                                                               | 287 S<br>42 A                                  | 26677                                        | bor-Amoer                                               | 100<br>552                                    | 15        |
| hilips"                                 | 42,5-2,6-2,5<br>174-4-5                                                        | 42.7<br>175,1G                                     | 12540<br>2966           | 42.4-2.7-2.5<br>173,5-3,5-3,3-3                                                                        | 127                       | 763                                      | 175-3-3-3                                                              | 226.3<br>133.7<br>287<br>47.8<br>175 | 3012<br>1045         | 421-27-27<br>173-2-35-25                                                                  | 1/5                                            | 2237<br>2130                                 | I MUNICIL KUCK                                          | <b>436</b>                                    | 26        |
| oyal D.                                 | 307G                                                                           | 306G                                               |                         | 307-7-2-7                                                                                              | 310.8G                    | <u>' -</u>                               | 307.5                                                                  | 307.5                                | 347                  | 3099-9-9-99                                                                               | 309B                                           |                                              | PWA<br>Scioncedor                                       | 4601<br>535                                   | 26        |
| M-Toto                                  | i: in 1000 DM                                                                  |                                                    | 150439                  | Γ                                                                                                      |                           | 112536                                   | 1                                                                      | -                                    | 38651                |                                                                                           |                                                | 59621                                        | Südcheele                                               | 193                                           | 1         |
| lo a                                    | 50.7.<br>Igenesmont 4 185                                                      | 79.7.<br>187.7                                     | Hn Ried, d              | 30.7.<br>L H. *19 &50                                                                                  | 29.7.<br>650 ·            | D V. DL I                                | 30.2.<br>Vicinal 90 167                                                | 29.7.<br>172.5                       | D DolBa              | 30,7,<br>sek 10 290G                                                                      | 29.7.<br>2907                                  | Uage                                         | regelt.fro                                              | elverke                                       | ehr       |
| F N                                     | Connt. Vers. 8 645T                                                            | 650S                                               | H Rimt. St.             | h_A **O 1750B                                                                                          | 17508                     | D VEW 6                                  | 135                                                                    | 153.5 i                              | D Dorst I            | March °0 480T                                                                             | 4801                                           |                                              |                                                         |                                               |           |
| 14 3                                    | kanistēk, 7 200<br>VAN Sc. D 160                                               | 200G<br>153                                        | H dowl Lit              | . 8.**0 10608                                                                                          | 17508<br>10608<br>255     | S Ver. FI                                | 220,1<br>163,2                                                         | 200G<br>170G                         | H Droger             | W. Vz. 8 308,5<br>Hs. 6 172                                                               | 314                                            | M Almon                                      | -N-6 12 EW. 10                                          | ENG. 1967                                     | 76-       |
| li a                                    | QLVz 0 154                                                                     | 155 l                                              | F Rosent<br>H Rubero    | Hd 5,5 800G                                                                                            | 800G                      | M V. Kom                                 | 2000m N 41                                                             | 39,50                                | Hin Blands. B        | r. 10+1.5 350.5                                                                           | 179.5<br>390G                                  | FALoue                                       | 0 19 16                                                 | 30G 168                                       | 0Ğ        |
| IF S                                    | (AN-Rol. 20.2 441G                                                             | 445bB                                              | D ROlgen                | s 2.5 350                                                                                              | 355                       | M V. Kura                                | min.5 167G-                                                            | 39.5G<br>164G                        | D Ghen u             | H0tt. '30 3296G                                                                           | 330                                            | FAtela                                       | niich 12,5% 37<br>to ~19 16<br>ipz,B~~7 95<br>L NA~5 87 | 960                                           | Ģ         |
| 15 X                                    | UMBRWeing 19 2757<br>Izuser 0 83,5                                             | <b>1</b> 1                                         | S Scheide               | onder 7,5+1 180<br>est. "5,1 173G                                                                      | 181,2<br>168G             | D V. Rust<br>D V. Seld                   | DUS "0 430T<br>STW. St. 0 159,5                                        | 435                                  | Br Batt W            | 971 D 95                                                                                  | 97<br>90G                                      | F Berl A                                     | ENA"5 87<br>Gind™0 22                                   | 16 Z210                                       | 5         |
| ie b                                    | Accrecios 10.5 728                                                             | 736                                                | n erhani-               | 17                                                                                                     | 456                       | IH V Wer                                 | ket 0 131T                                                             | 131T                                 | f Gomv               | 7.5 1 <i>69.5</i><br>AG *2,56 345G                                                        | 1495                                           | D Bert. La                                   | bea 7 35                                                | OOT 5500                                      | OT        |
| IF N                                    | letalices. († 252.5                                                            | 736<br>2565<br>11866<br>460G                       | D Schless               | 12 450.5<br>10 106.5<br>15+1 230G                                                                      | 107                       | H Verein                                 | l-Westb. 10 330                                                        | 332                                  | D Gennu              | 7.5 169.5<br>AG *2.56 345G<br>B.W.*3,84% 111T                                             | 345G I                                         | M Bernan                                     |                                                         | 65G 586                                       |           |
| S                                       | Net, v. Lock 0 117<br>Wag 45 450TB                                             | 1100G                                              | M Schleel<br>F Schlee   | k5+1 230G<br>JL≏14 1050B                                                                               | 230G<br>1030B             | M Vok-N                                  | imbg, 11 412<br>Den 18 8950                                            | 410bG  <br>9050                      | M Gemal              | E.W.*5,84% 1111<br>310                                                                    | 1111<br>329                                    | F Beta 0<br>F Biblin                         |                                                         | 18G - 000<br>06 - 560<br>0G - 280             | Š         |
| F N                                     | loenus 0 72,5                                                                  | 73G (                                              | F Schmed                | Jub. 1875 158 1                                                                                        | 138,3<br>115bG            | D dgi.50                                 | % E. *7 5900                                                           | 5950                                 | B dal VA             | 0 250                                                                                     | 254                                            | F Billest I                                  | Coficel *0 28                                           | 0G 280                                        | Ğ         |
|                                         | tonachia 5 2020G<br>Hist. Rün. 6 120G                                          | 2020G                                              | D Schub.                | & Scatz 0 114,5                                                                                        | 115bG                     | D dgl.50<br>F Vogek<br>M Vogsl<br>D VW S | 5 90,9<br>Bwsp. 8 2108                                                 | 90,9                                 | B Gruech             | wha 4 510T                                                                                |                                                | D Doche                                      | ichunch.*8 70<br>Losz *6 16                             | OT 706                                        | T .       |
| M                                       | Monachia 5 20203<br>Hihi, Rûn, 0 120G<br>Ki, Riict, Inhab, 9 1835              | 18806B                                             | S Schw. 2<br>H Securit  | Zelbst. 19 243<br>202. 10 7958                                                                         | 240,5bG<br>7958           | D WWS                                    | 4wsp. 8 2108<br>282                                                    | 744                                  | B Güsthe<br>H Hooks  | R 11 / 285                                                                                | 305G                                           | F Distave                                    | w. D 60                                                 | 60G                                           | 5         |
| M                                       | (0, RBct, Inhab, 9 1835<br>gt. 50% E=9 1755                                    | 1798                                               | F Seltz 6               | nz. N. 6 171,5T                                                                                        | 1851                      | IM Watch                                 | mar*8+1 3665                                                           | 366G                                 | H Hbg. 0             | estr. 0 97                                                                                | 96                                             | iF Der⊾He                                    | ariac D 16                                              | 5G 165                                        | G         |
| ſ                                       |                                                                                | 45 mg                                              | S SEL 10.5<br>S Sekt. W | 5 539 <u>.</u> 6                                                                                       | 7.4E                      | D Weday                                  | 5 1427                                                                 | 1421                                 | H doL Vz             | .0 79                                                                                     | 76.8G (                                        | D Gorba                                      | icahen († 17<br>Gust. 6 25                              | 5G 175<br>3 2604                              |           |
|                                         | AKStoffe 0 65,75G                                                              |                                                    | S Sektly<br>H Slemen    |                                                                                                        | 10251G<br>521,1           |                                          | 1 573,2<br>2 & Get. 0 68                                               | 573mD<br>70                          | H Hapag<br>HaHolo, V | -Ubyd 3 117bG<br>Nob. *12 4458                                                            | 117.2<br>4458                                  | F Geom                                       | A 4 14                                                  | o 200<br>DG 140                               | ĕ         |
| IS S                                    | ertory Feel 7 230G                                                             |                                                    |                         |                                                                                                        | 70.0                      | F Wicke                                  | in '6 415G                                                             | 420G                                 | E Morner             | huch 5 121,6                                                                              | 122                                            | F Gerio                                      | ··· 70 12                                               | ÃÔ 360I                                       | 06        |
| SA                                      | ectorw. Essl. 7 230G<br>L Bw. Hef 8 255.5                                      | 257                                                | F Sinalco               |                                                                                                        | 2020                      | -                                        |                                                                        |                                      |                      |                                                                                           |                                                |                                              |                                                         |                                               |           |
| S M                                     | ectorw, Essl. 7 230G<br>I. Bw. Hof 8 255,5<br>Recomment 10 196G                | 299<br>196                                         | D Sine 12               | 192                                                                                                    | 199                       | He-William 1                             | Yn 71                                                                  | 7G                                   | F Kotz W             | erius G 1198                                                                              | 118G                                           | F Georg<br>F Gerfing<br>F dgl. N             | (? 3ú                                                   | 379                                           | •         |
| \$ M M                                  | lectorw, Esst. 7 230G<br>I. Bw. Hof 8 255,5<br>Lectormayr ** 0 1946<br>Inc 172 | 259<br>196<br>171                                  | D Sine 12<br>F Simer    | 192<br>12 3101                                                                                         | 199<br>3251               | His William                              | 10 7,1<br>Web 0 135G                                                   | 76<br>135G<br>5758                   | S Knoeci             | erio () 1198<br>mil 6 150<br>4emin 4 5 1270mR                                             | 118G<br>150,1                                  | iF deaLVz                                    | . 5 -                                                   | 379                                           |           |
| SMAD                                    | lectorw, Esst. 7 230G<br>I. Bw. Hof 8 255,5<br>Lectormayr ** 0 1946<br>Inc 172 | 259<br>196<br>171                                  | D Sine 12<br>F Simer    | 192<br>12 3101                                                                                         | 199<br>325T<br>90G<br>776 | HaWilles 'S Worth.                       | 10 7,1<br>Well 0 135G<br>Contun 18+2 5758                              | 76<br>135G<br>5758                   | S Knoeci             | erio () 1198<br>mil 6 150<br>4emin 4 5 1270mR                                             | 1186<br>150,1<br>171,2<br>200                  | F dgL Vz<br>D Genza<br>F Grossa              | .5 –<br>Epel &6<br>n."0 25                              | 0 379<br>6G 87T<br>0 250                      | IG        |
| SMAD                                    | lectorw, Esst. 7 230G<br>I. Bw. Hof 8 255,5<br>Lectormayr ** 0 1946<br>Inc 172 | 259<br>196<br>171                                  | D Sine 12<br>F Simer    | 192<br>12 3101                                                                                         | 199<br>325T<br>90G<br>776 | HaWilles 'S Worth.                       | 10 7,1<br>Well 0 135G<br>Contun 18+2 5758                              | 76<br>135G<br>5758                   | S Knoeci             | erio () 1198<br>mil 6 150<br>4emin 4 5 1270mR                                             | 1186<br>150,1<br>171,8<br>200<br>1050TG        | F dgt. Vz<br>D Genz.<br>F Grossi<br>F Honfw  | .5 -<br>Epe 0 86<br>n. 0 25<br>Obers 10 16              | 0 379<br>bG 87T<br>0 250<br>5C 165            | G         |
| S M M M M M M M M M M M M M M M M M M M | ectorw, Essl. 7 230G<br>I. Bw., Hof 8 255,5<br>Ledermayr *0 196G<br>Ino 172    | 259<br>196<br>171<br>520<br>145bG<br>109,5<br>1489 | DSIDE 12<br>FSIMMER     | 192<br>*12 310T<br>1 Nept.*0 72G<br>brace *20 750TB<br>from *6 220G                                    | 199<br>3251<br>90G        | HaWilles 'S Worth.                       | 10 7,1<br>Well 0 135G<br>Cossun 18+2 5758                              | 76<br>135G<br>5758                   | S Koneci             | erke 9 1198<br>nl 6 150<br>Aech. 4,5 17058<br>3,5 198<br>. Haog *19 1850TG<br>ut *12 560G | 1186<br>150,1<br>171,8<br>200<br>1050TG<br>560 | F dgt. Vz<br>D Germ.<br>F Grossi<br>F Hanler | Epe 0 86<br>n. 0 25<br>Oberg. 0 16                      | 0 379<br>bG 87T<br>0 250<br>5G 165<br>2,5 212 | G<br>G    |

,到中最外属的对象,这种人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们也不是一个人的,我们也不是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们也不会会会的,我们就会会会会会会会会的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们就是一个人的人们的一个人的人们就是一个人的人们就是一个人们就是一个人的人们就是一个人的人们 30.7.
1457.
1457.
1458.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459.
1459. 219,5 390 174,8 440 381 157,5 153,5 5151 555,5 5157 100G 1958 447 287b8 446 175b G 175B 322,1 175 B 322,1 175 B 323,1 175 B 321,1 175 B 321 B 32 -508T 4,4 1018 500G 1397 425G 420B 102G 239 200G 005D 310G 170G 340G 85 216G 216 620T 138 760G 375 112G 105G 675G 625TG 544G 394B 5521G 410bG 274G 2146 271 420G 335T 140 375G 375G 300 1125G 6700G 247G 544G 400b8 560b8 419 274G 1170G 926 135G 135G 130,5 131,5 131,5 137,8 297 144,5 131,5 137,8 297,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 246,8 184.9 224 1002.1 104 1337.5 108 275 1086 529G 1960G 290 2476T 240G 110.5 247.5 247.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 **Unnotierte Werte** 750G 3000G 137G 5205 5205 5940T 115,1 59 117,5 290 340G 115G 224,5 280T 284,5 28008 145B 25008 7307 30205 135 3197 940G 114,8 84 1198 272G 340G 1158 225 2787 25807 25808 1458 260 Hemmoor 12, Hearinger 2 Herfitz 7 dgl. Vz. 8 Hermen 7 Hesser \*14,5 Hindr. Auft. \* Hocktef 10+2 Hoesch 9 Hoesch 9 Hoffin. St. 0 74. Banque N.d.P. 63 105.056
64. Barciays 2v 79 100.75
65. doi: 10.75
65. doi: Forms St. U
FACULT 78
Fix Embort 62
Fix Embort 62
Fix Embort 62
Fix Embort 67
Fix Gol. 77
Fix Gol. 27
Fix Gol. 28
Fix Extending 77
Fix Gol. 28
Fix Extending 77
Fix Gol. 28
Fix Extending 77
Fix Gol. 27
Fix Gol. 103,75 102,25 **DM-Anleihen** 94.251 99.251 100.5 100.5 100.5 100.5 97.5 95.5 98.0 100.7G 99.5 100.7G 100.7G 104.5 105.25G 101.51 100.151 100.151 101.5 97.2 115.19 112.9 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 30.7 Aus Austro-Name
Austro-Name
Convert Fond A
Convert Fond B
Endowers
Enurion
Formator Sel.
Of tex. Fond
Intercept
Jopan Sel.
Unico 4% Euroffinia 77 4% dgl, 73 5% dgl, 73 5% dgl, 78 6% dgl, 79 19% dgl, 81 7% dgl, 82 7% dgl, 85/90 7% dgl, 85/90 7% dgl, 84 7 Europorat 77 6% dgl, 78 Fremde Währung Amentro-Votor et Auto Fot. \$ Autoreption str. Board-towest str. Cast-Boards str. Cast-Boards str. Cast-Boards str. Desyrtos St. S\* Desyrtos lett. S\* Desyrtos lett. S\* 7th terr over 18 the CCCE 76 7 dgl. 77 8th. Cottsee Not. 84/94 1 dgl. 82 7 dgl. 83 7 dgl. 82 7 dgl. 83 7 dgl. 87 7 dgl. 87 7 dgl. 83 7 dgl. 87 7 d 5 716 Monatonumben 71
6th doll, 72
6th doll, 72
6th doll, 72
6th doll, 73
7th doll, 72
6th doll, 73
7th doll, 7466
5th doll, 73
6 agi, 78
7th doll, 78
6 agi, 78
7th doll, 78
7th doll, 81
7th doll, 81
7th doll, 81
7th doll, 82
7th doll, 83
7th doll, 83
7th doll, 83
7th doll, 83
7th doll, 75
8th doll, 77
7th Mount late Fin. 85
7th doll, 84
11 Noc, Recent. 82
8 Nedert, Gasteline 79
8 th doll, 74
8 holost Gasteline 79
8 th doll, 73
8 holost Gasteline 79
8 holy 80
8 Nesthelland 71
6 th doll, 73
7th Neurosceland 71
8 holy 73
7th Neurosceland 71 8%, digi. 85
8 digi. 84
7% digi. 84
7% digi. 84
8% Europistos 71
8 digi. 72
8% Europistos 71
8 digi. 85
8 ferrovie 82
8 digi. 85
8 ferrovie 82
8 digi. 86
8 ferrovie 82
8 digi. 80
10 ferrovie 82
11 ferrovie 82
12 ferrovie 82
13 ferrovie 82
14 ferrovie 82
15 ferrovie 82
16 ferrovie 82
17 ferrovie 83
18 ferr St. 691. 82 7th del. 83 7th del. 83 7 del. 85 7 del. 87 8 del. 80 7th del. 75 7th del. 77 8 del. 80 8th del. 80 8th del. 80 8th del. 80 18th del. 80 18th del. 82 7th del. 75 7th del. 82 99' dgf. 52 59' dgf. 53 59' dgf. 53 59' dgf. 53 59' dgf. 54 70' dgf. 53 59' dgf. 54 70' dgf. 53 59' dgf. 57 70' dgf. 57 70' dgf. 57 70' dgf. 72 69' dgf. 50 69' dgf. 50 79' kopen 11 69' dgf. 72 79' dgf. 72 79' dgf. 73 79' dgf. 72 79' 107,85 107,856 107,856 107,856 107,856 108,851 104,95 104,95 104,95 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105,85 105, 6 dgl. 7785
5% dgl. 7886
5% dgl. 7888
6% dgl. 7888
6% dgl. 7888
7% dgl. 7978
10 dgl. 8084
7% dgl. 8079
8 dgl. 8079
8 dgl. 8171
10 dgl. 8181
10 dgl. 8187
7% dgl. 827
7% dgl. 827 9% dg(, 82 % dg), 82 % dg), 82 % dg), 82 % 8% dg), 82 % 8% dg), 82 % dg), 74 % dg), 82 % dg), 75 % Audi Ra, 82 % dg), 75 % dg), 76 dg), 78 % dg), 78 dg), 82 % dg), 82 % dg), 83 % 100756 1 10455 1 1045256 1005256 1005256 10055 10055 10055 10055 10055 10056 10056 10056 10056 10056 10056 10056 10056 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 10057 1 ## dgi. 78 III
## dgi. 79
## dgi. 79
## dgi. 89
## dgi. 89
## dgi. 82
## dgi. 82
## dgi. 82
## dgi. 82
## dgi. 83
## dgi. 83
## dgi. 83
## dgi. 83
## dgi. 84
## dgi. 87
## dgi. 84
## dgi. 87
## dgi. 87
## dgi. 77
## dgi. 106,75G 106,55 104,55 102,55 102,55 102,55 102,55 102,55 102,55 102,55 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 1 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 100.75 100.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 10 76.74 103.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 97.55 98.3 100.2 6 100.2 6 100.2 6 100.2 6 113.5 114.8 119.5 114.8 119.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 97/45 497/45 497/45 147/55 184/40 184/40 184/55 146/50 129/5 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/50 146/ 185.75 104.57 105.75 105.75 105.75 105.75 105.56 105.56 105.56 105.56 105.75 105.56 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 10 100 ST 10 100.50G 100.25G 1005 101.751 101.751 102.75 102.75 102.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 10 100.15 100.15 100.15 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 10 107.550 107.550 107.55 107.55 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 Dwytha Lavanga & Tonryka Raid C so Basrgh-Voter DM strongs Water die Schope Voter DM strongs Water die Scholalies He Mater die Sodialies 100.25 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 113.85 107 113.85 114.85 114.85 114.85 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.7 - 179.55 154.59 154.55 17.77 10. - 42.58 80.05 15.75 42.50 42.50 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55 154.55

| ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147   9.1.  ## 147 | Ausi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | General Dynamics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.7.E<br>74.75                                                                                                                             | 29.7.<br>75                                                                                                                                 | Singer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.7.E 2<br>36,875                                                                                                             | 29.7.<br>37 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | from Walter Res.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.7.E<br>32,625<br>7,75                                                                                           | 29.7.<br>32,625<br>7,625<br>9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pres St. Geduid S<br>General Bectric                                                                                                                                                                                                                                     | 29.7.<br>20.87                                                                                                              | 26.7. ·<br>20.12                                                                                                             | Amste                                                                                                                                                                                                                                           | ordan                                                                                                              | <u> </u>                                                                                                       | Tokio                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           | Züri                                                                                                                                                                                                                                                                       | ich                                                                               |                                                                    | Mad                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | trid                                                       | Po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ıris                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| College St. 75 37 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | New 1  chr. Micro Dev. etno Lite tom Atomission hard there Coperated Mer | York  50.7.6 2  10.15 2  10.15 2  10.15 2  10.15 2  10.15 2  10.15 2  10.15 2  10.15 2  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 3  10.15 | 9.1.<br>9.4.25<br>17.75<br>14.625<br>14.625<br>14.625<br>14.75<br>12.5<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75<br>12.75 | General Foods General Motors Gebodi Naz. Res. Gen T. & Gen T. & Geodrich Goodyeartire Grace Haliburtan Heinz Hewest Particard Homestabe Honeywell Has Tel. & Tel. Int. Hoper Int. Tel. & Tel. Int. Noper Int. North. Inc. Im Woher Inten Industries Iocideed Corp. Ione Star Loyslano Land | 27,75<br>57,75<br>65,25<br>127,25<br>127,25<br>127,25<br>127,25<br>13,75<br>7,25<br>51,875<br>41,125<br>80,375<br>51,75<br>49,875<br>49,875 | SI 75<br>52,75<br>57,575<br>77,25<br>65,75<br>179,425<br>179,425<br>5,25<br>51,25<br>51,75<br>50,75<br>49,875<br>49,875<br>49,875<br>49,875 | Storage Sector. Tonchy Telectyne telest Corp. Telectyne telest Corp. Telectyne Telectyne Telectyne Telectyne Telectyne Telectyne Telectyne Telectyn Telectyn Telectyn Telectyn Carp. Tronscrinetics Travellers Utla. Utcal Corp. Utla. Cor | 25.455<br>10.575<br>37.25<br>105.125<br>4.625<br>38.25<br>77.5<br>44.625<br>15.75<br>15.75<br>15.75<br>39.75<br>39.75<br>34.25 | 38,375 hb 39,375 hb 39,375 hb 42,75 hb 42,75 hb 37,25 hb 39,275 | tasky Off magental Off A- noo may be a fine of the fin | 49,125<br>20<br>14<br>2,94<br>27,25<br>2,6<br>21,25<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5<br>2,5 | 49.125<br>16 42.75<br>16.87.5<br>16.87.5<br>16.87.5<br>16.87.5<br>16.87.5<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.25<br>17.2 | Guinness Howker Stideley ICI Imperiol Group Lloyds Boak Loratio Maris & Spencer Midland Boak Not. Westminster Plemey Recitif & Colonge Eig Timo-Zinc Restanburg Plot. \$ Shell Yearsp. Thom Eig Trustanburg Trusthouse Forte Uniterer Wickser Wookworth Flagschul Tiesse | 678<br>328<br>337<br>127<br>1065<br>253<br>450<br>952,40                                                                    | 244<br>347<br>348<br>389<br>145<br>389<br>141<br>387<br>389<br>142<br>583<br>7,81<br>534<br>334<br>121<br>1077<br>245<br>446 | Aegon Alzo Alzo Alg, Bk. Nederl Amer Amno Bonk Berbari Potent Bijenkori Boit Lucos Bradero Buehrzonn Dessedunt Folter Gist Brocodes Oct-y, d, Grinten Hogemailjer Heingken Blerbr, KIM Hoogoven Kon. Notioncie Ned. Ned. Lidyd Groep Ommany von | 121,7<br>5108,5<br>507,44,5<br>509,5<br>145,5<br>145,5<br>146,2<br>71,3<br>7209,5<br>545,2<br>1150,4<br>59,2<br>74 | 121<br>500,5<br>572,5<br>67,7<br>45,5<br>97<br>163<br>97<br>109,5<br>70,8<br>211<br>346<br>55,7<br>151<br>57,7 | Scrayo Pharmis 297 Bridgestone Tire 231 Canon 390 Delikh Kogyo 421 Deliva Hosse 748 Esci 1240 Full Bank 1600 Full Bank 1600 Full Bank 1600 Historia 1780 | 696<br>590<br>901<br>627<br>903<br>1720<br>1820<br>699<br>1430<br>830<br>630<br>630<br>630<br>630<br>630<br>630<br>630<br>630<br>630<br>6 | Brown Boveri Cha Geigy Int. Cha Geigy Part. Bettr. Woor Georg Flecher Int. Mag z. Glebus Part. H. La Roche 1/10 Holderbunt Instance Bechard Int. Jehnofi Londis Gyr MBwenpick Int. Moar Columbus Neatie Int. Coyfillon-Blarie Sandoz NA Sondoz NA Sondoz Int. Sandoz Part. | 2620<br>3170<br>880<br>880<br>9575<br>680<br>6526<br>2675<br>1910<br>6680<br>1500 | 685<br>287<br>6575<br>2700<br>1925<br>5000<br>1015<br>6750<br>1515 | Banco Central Banco Central Banco de Santande Banco de Santande Banco de Vizcaya Const. Aux. Ferro Diagodos Ill Aguito Esp. del Ziek Faso Benout Esp. Petroleos Union Fentx Fectas Hidroelectr. Esp. Huarre Iberduero Macosca Paptalera Serviziona de El. Telebolog Union Benctrica Union Bectrica Union Bectrica | 330 541<br>7 345 345<br>107 110<br>46 46<br>139,25 141<br> | Alathom Atlant. Beghin-Soy MSN-Garv-Danone Carrifor Cab Middherrone CSF Thomson Bi-Aquitains Fronce Petrol B Hacheste Inestal Lostorge Rentrol Rostorge Penrock-Ricard Period-Ricard Period-Ricard Period-Ricard Period-Ricard Period-Ricard | 284 285 249.5 255 240 225 249.5 255 240 225 271 282 21 288 188 274 271 271 271 272 272 273 273 273 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 |
| Colores Edison 79,75 27,75 27,75 Colores Edison 79,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75  | namarick<br>wintoughs<br>latenpillor<br>allonse<br>Pose Maghotign<br>Bryslar<br>Ricking<br>Sty knaeding<br>Jordes<br>Jordes<br>Jordes<br>Jordes<br>Jordes<br>Jordes<br>Jordes<br>Jordes<br>Jordes<br>Jordes<br>Jordes<br>Jordes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54.75 3<br>122 1<br>54.75 5<br>34.75 4<br>46.875 4<br>28.875 2<br>34.5 3<br>70.75 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56,625<br>54,75<br>64,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mc Dermost Mc Donnel Doug. Merck & Co. Mernii Lynch Mesa Petroleem McM (Rim) Manesoto M. Mobil Oil Monacoto Morgan 1.P. Nor. Semiconductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,5<br>80,5<br>112<br>33<br>14,25<br>15,625<br>79,75<br>30,375<br>51,5                                                                     | 112,25<br>33,25<br>14,25<br>15,75<br>77,5<br>90,75<br>51,125<br>48,125<br>13,725                                                            | Dew Jones Index Stand. 2 Pages Magereilt von Mer TOr Abitibl Price Alcon Abr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | onto                                                                                                                           | 1344.42<br>189.40<br>bg.) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Itelco - A-<br>ronsCdo. Pipelines<br>Mesicoast Truman<br>miles: TSE 380<br>Vingetalit von Merri<br>LORN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2776,70<br>Lynch (H                                                                                                | 22,125<br>25,75<br>18,125<br>2782,40<br>Hbg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bastogi<br>Centrole Risp<br>Datasine<br>Farmitolia C. Erba<br>Flat Vz.<br>Ris. Beeda<br>Finsider A                                                                                                                                                                       | 30,7.<br>224,5<br>3190<br>680<br>13490<br>4075<br>3585<br>4700                                                              | 4099<br>3591<br>4750                                                                                                         | Philips<br>Rijn-Schelde<br>Robeco<br>Rosinco<br>Royal Dutch<br>Could: Lyonnais Bk.<br>Unilever<br>Ver. Masch.<br>Volker Stevin<br>Westland Utr. Hyp.                                                                                            | 342<br>342<br>343<br>343                                                                                           | 47.8<br>12<br>76.1<br>69.1<br>197.9<br>105<br>347<br>237.5<br>34.3<br>99                                       | Nomura Sec. 1220<br>Ploneer 1730<br>Ricoh 791<br>Sankyo 1098<br>Sanyo Biectric 401                                                                       | 178<br>1310<br>1720<br>812<br>1148<br>406                                                                                                 | Schw. Bonieges. Schw. Bonieges. Schw. Redispussolt Schw. Wolden, Inh. Schw. Volleg, Inh. Sito. B- Gebr. Soizer Port. Swissolr dgt. NA Witterthur Inh. Witterthur Port.                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    | Vallahermoso ledex  Hong Ching Light + P. Hongkong Land Hongk: + Sk. Bt. Hongk: Talkenh                                                                                                                                                                                                                           | 111,85 111,78<br>  <b>kong</b><br>  16<br>  6,45   Felor   | Redoute à Roubain<br>Sommer Allbert<br>Uninor<br>Indian BEES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1450 144<br>3625 362<br>526 533<br>5.2 5,25<br>116,00 116                                                                                  |
| Olive Chemical 36,25 Ms,275 Potential 36,25 Ms,275 Potential Viz. Burnah Oil 256 East 2715 Con. Potential Ltd. 179,375 179,25 East 2715 East 2715 Potential Viz. 4820 SSS1 Periodocel 12,27 Denoted State Construction Constructio | omma, esson<br>omm, actetine<br>Central Data<br>PC Let,<br>writes Wight<br>here<br>letto Aktines<br>ligital Equipm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41;75 4<br>30 3<br>48.5 4<br>99,375 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (2,25<br>56,375<br>50,125<br>48,625<br>78,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NCR<br>Newmont<br>PanAm World<br>PSzer<br>Shitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47,875<br>4 <u>2,2</u> 5<br>82,875                                                                                                          | 34,725<br>45,5<br>6,475<br>47,425<br>47,425<br>41,425<br>12,75<br>12,25<br>12,25<br>10,875<br>17,25<br>57,25<br>43,425                      | Bit. at Nova Scotia<br>Sell Cda Enterprise<br>Suesky Oil<br>Bow Valley Incl.<br>Brando Mines<br>Branwick M & Str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,5                                                                                                                           | 47,625<br>3,75<br>15,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Barckeys Bank<br>Beacham<br>Bowater<br>B.A.T. Industries<br>Br. Leviand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124<br>187<br>323<br>346<br>295<br>35<br>520<br>318                                                                | 118<br>382<br>323<br>301<br>295<br>34<br>514<br>315<br>282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Italicementi<br>Italigas<br>Magneti Marelli<br>Mediobanca<br>Mandadori A.<br>Montedicon<br>Miro Larzo                                                                                                                                                                    | 47120<br>1615<br>1990<br>118000<br>2145<br>2015<br>31900<br>4820<br>68000<br>5025<br>68000<br>17400<br>2400<br>3320<br>3285 | 2110                                                                                                                         | Creditonst,-Bkv.Vz.                                                                                                                                                                                                                             | <b>en</b>                                                                                                          |                                                                                                                | ladez 1006,                                                                                                                                              | 15 1044,54                                                                                                                                | Arbed<br>Brux, Lombert<br>Cockertti Ougrée                                                                                                                                                                                                                                 | 1595<br>1855<br>208                                                               | 1435                                                               | Sing                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 356 3.62<br>2.68 2.51<br>5.45 5.45<br>5.58 5.5             | Misi-Hoidings<br>Myer Emportum<br>North Broken Hill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.62 4,64<br>3,68 5,65<br>4,12 6,16<br>5,18 5,16<br>0,5 0,5<br>2,65 2,9<br>3,13 5,2<br>2,3 2,3                                             |

| Optionshandel      |
|--------------------|
| Frankfist to as or |

7549 Oplinien = 134 450 (159 650) Aktien.

Parkutik: 30. 77, 85

2349 Opthosen = 124 450 (156 850) Aktien,
davon 325 Verkaarhoptionen = 16 350 Aktien

Kanfoptionen: AEG 10-120/10, 10-130/8, BASF 10-20/20,
10-210/14, 10-210/3, 10-20/25, 10-210/14, 10-220/3, 10-20/44, 10-31/4, 10-250/2, Bayer 10-20/17, 10-211/10, 10-20/4,
10-320/4, 10-320/4, 10-30/15, Bay. Etypo 10-370/20, 1-350/20, 4-40/19, Beknda 10-95/8, 10-100/48, 4-60/11, BRW 10-440/10,
14-20/25, 4-500/5, Bay. Verchasht, 1-400/37, 9, Counsertable,
10-161,73/42, 10-181,75/30, 10-300/22, 10-210/14, 10-220/2,
10-210/2, 4-500/5, Bay. Verchasht, 1-400/37, 9, Counsertable,
10-161,73/42, 10-181,75/30, 10-300/22, 10-210/14, 10-220/2,
10-210/2, 1-210/22, 1-220/24, Const 10-130/15, 10-150/25,
10-160/24, Darmier 10-850/23, 10-850/50/20, 20-850/20,
4-170/14, Brentable ER, 10-510/30, 10-500/7, 1-50/38, 1-50/20, 10-10/2, 10-20/2,
10-20/37, 1-250/38, 10-20/07, 10-300/2, 10-20/27,
1-260/37, 1-250/38, 10-20/07, 10-300/2, 10-20/27,
1-260/38, 10-21/38, 10-20/07, 10-20/28, 10-20/37,
10-10/46, 10-130/3, Kanthaf 1-20/9/4, KHD 1-300/38, 4-20/37, 10-30/3, 10-30/3, Kanthaf 1-20/9/4, EMD 1-300/38, 4-20/37, 10-20/4, 10-70/55, Edskiper, 10-50/16, MAN 1-170/17, Merceden 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750/28, 10-750

.

270/38, 10-300/15, 16-310/8,9, 10-320/8, 10-330/8, Alona 10-80/4,4, Chrysler 10-100/7,5, General Mothers 1-310/20,2 IEM 10-410/12, Listean 1-240/13, Narak Sydro 1-35/4, Faltips 10-45/2, Sany 10-50/12, Sperry 10-160/8, Exercy 10-150/18,9, Vericanthopitionen: AEG 10-120/2,5, 10-120/8, 10-140/18, BASF 10-210/8, 1-220/6,6, 1-210/8,5, Bayes 10-210/4, 10-200/10, 1-210/5,5, 1-220/6,1, 1-210/18, Contil 10-140/18, 10-200/9,2, 10-210/9, 1-210/6,1, 1-210/18, Contil 10-140/18, 10-200/9,2, 10-210/9, 1-210/7, 1-210/18, Contil 10-140/18, Deutsiche Sk. 10-530/4, 10-560/12, 10-570/18, Degessa 1-360/5,1, Dreadmer Sk. 10-550/12, 10-570/18, Degessa 1-360/5,1, Dreadmer Sk. 10-550/12, 10-570/18, Degessa 1-360/5,1, Dreadmer Sk. 10-550/12, 10-570/18, Jegessa 1-360/5, 10-55/5, Hanniemson 10-180/2, 10-180/8, 1-180/6, 10-550/18, Tayasen 10-10/10, 10-100/8, 1-180/6, 10-550/18, Tayasen 10-110/2, 1-110/3, 4-110/5, Varta 1-220/8, Vecha 10-220/3, 1-210/2, 1-220/4, Vecha 10-220/3, 1-220/4, Vecha 10-220/4, Vecha 10-220/4, Vecha 10-220/4, V

Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Hand 30.7.85 ; Redaktionsschluß 14.30 Uhr. 1 Monat 178-5% 48-4%
1 Monat 178-5% 48-4%
3 Monate 24-2% 48-5%
6 Monate 24-2% 48-5%
12 Monate 28-2% 5-5%
Mitgetelli von; Deutsche Bank Compagnie Fina sir. 4½-4% 4%-5 4%-5 4%-5 cière Lu-

Ankauri 1320,00 485,00 485,00 211,50 308,30 161,75 218,00 305,25 920,00 930,25 930,25 930,25 162,75 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 861,25 Verkauf 1687,20 1465,90 644,10 263,91 260,49 212,50 277,92 255,65 1003,26 1100,39 20 US-Dollar (Indian)\*\*
10 US-Dollar (Indian)\*\*
5 US-Dollar (Liberty)
1 £ Sovereign ak.
1 £ Sovereign ak.
20 belgische Franken
10 Rubel Techerwoner
2 gulafrikanische Rand Anter Kurs g 257,90 219,45 214,05 1045,87 218,59 117,99 483,45 128,82

Wechs, Frankf Sorten\*) Ank-Kurs\*) Ankom Verkauf **30.7.8**5 2.87 4.122 3.215 90.770 124.000 25.75 28.180 25.80 1.56 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.183 2.18 New York')
London')
London')
Montreal')
Montreal'
Montreal'
Montreal'
Paris
Kopenh
Colo
Stocks.")
Mediad\*)\*\*)
Wen
Mediad\*)\*\*)
Heland\*)\*\*)
Heland\*
Mediad\*
Heland
Buen Akt.
Rio
Sydney\*)
Johannis,\*)
Johannis,\*) 2.8313 4.032 2.0945 82.575 4.948 22.755 4.3455 34.3455 14.3455 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14.345 14 2,8383 4,042 3,139 2,1025 89,050 122,95 4,968 32,930 27,870 34,405 34,170 1,4349 1,722 1,700 47,720 2,0078 1,9002 2,0745 2,0745 1,124,75 4,200 32,225 27,510 32,215 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1,4525 1 277 3,971 2,665 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 867,85 Frankf. - 1,55
Sydney\*) 2,0315 2,0505 - 1,96
Johambg.\*) 1,3675 1,3655 - 0,92
Afies in Hundert; 1 1 Pinud; 2 1,000 Lire; 2 1 Dollar
\*) Kurse für Tratten 50 bis 90 Tager, \*) nicht amtlich n
\*) Ednfuhr Deutenst oneinites\*

Kurs zwischen 2,8285 und 2,8365. Amtlich notiert wurde 2,8215. Der Schweizer Franken notierte mit 122,85 um 1,2 nille schwächer als am Vortag. US-Dollar in: Amsterdam 3,1270; Brüssel 57,1900; Paris 8,6200; Mailand 1901,10; Wien 19,9240; Zürich 2,2079; Ir. Pfund/DM 3,132;

Dis Europhische Währungschabeit (ECU) am 29.7. : In D-Mark 2,24462 (Parilli 2,24184); in Dollar 0,78231 (12. März 1879; 1,35444) Outmarkburs am 30, 7. (je 180 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West.

urkt spiegelte h erweiterten 3 Monate 2,47-2,37 1,03-1,00 7,00-5,50 64-48 6 Monate 5,08-4,88 1,84-1,59 12,4-11,0 115-89

### Geldmarktsätze

Galdmarktsites im Handel unter Banken am 30.7.: Tuges-geld 4.50-4.60 Prozent; Monatageld 5.65-5.15 Prozent; Drei-monatageld 5.65-5.15 Prozent; Privatelistossistics am 30.7.: 10 bis 20 Tage 4.65 G-3.903 Prozent; und 20 bis 90 Tage 4.05 G-3.908 Prozent. Distant-sats der Bundesbank am 30.7.: 4.5 Prozent; Lombardsotz 6 Prozent.

Prozent. Dunansment am 30.7.: 4,5 Prozent; Lombardesta 6 Bundesschaftschefe (Zinshauf vom 1. Aug. 1985 an, Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Khammern Zwischenrenditen in Prozent filt die jeweilige Besitzdauert Ausgabe 1885/9 (Typ A) 4,50 (4,50) – 6,00 (5,23) – 6,50 (5,71) – 7,00 (6,58) – 6,50 (6,24). Ausgabe 1885/10 (Typ B) 4,50 (4,50) – 6,00 (5,25) – 6,25 (5,58) – 6,50 (8,19) – 7,00 (6,58) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49) – 8,50 (6,49

| Bundesanieihen   F 6 dg 77 987 1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 1807 / T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I / IF SK Inco En O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 186 186   Want                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Injurior IF & Kontonsu 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1700 1735 # bis Book Coops 20 1785 1725<br>Photo 1200 1236 # on Bother, let, 72 1667 166<br>Photo 1200 1236 # Senden Coop 70 1268 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solid   Soli   | Lntaus  10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 10,0  | SC DAMENTS IMPG IMPG F75d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | en Bundesbankmaßnah- h am Dienstag leicht an.  of dem amerikanischen rden bis zu einem Vier- eitsam an, daß der Bund  1 (6,55) Prozent zurück-  2 (6 | ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05 ##.05  | 30.7. 29.7. F 3% Korokusa 93.56 93.55 F 7% Kreskusa 105.56 104.50 F 3% Marudol F 5% | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F 19 dgl. 81 1 489 111,85 111,85 111,85 8 6 gl. 79 1 79 106,55 106,6 6 6 gl. 79 1 79 106,55 106,6 6 6 gl. 79 1 11,85 106,15 106,15 106,16 1 10 gl. 80 479 106,55 106,15 1 10 gl. 80 479 114,55 106,16 1 10 gl. 80 479 114,55 116,16 1 10 gl. 80 479 114,55 116,16 1 10 gl. 80 479 114,55 116,4 1 10 gl. 80 479 114,5 116,16 1 10 gl. 80 1 1790 116,17 116,16 1 10 gl. 80 1 1790 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,17 116,1 | M 7 dgl Pf 20   107.5G 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100cccom W. 7046   1017   1017   1017   1017   1017   1017   1018   1019   1018   1019   1018   1019   1018   1019   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   1018   10   | 14 m.O 124 1285 91.2 91.2 139.5 148 85.75 85.5 0 DM 182 1801 9M 98 97.5 10. 1486 1486 0. 72.55.6 938  10. 148.6 148.6 0 Akmon F Akmon  | 30.7, 27.7. 152 154.4 D Gen. Shoppin 197.5 107.7 107.5 107.7 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F 100 dol. 81 9/91 119/36 119/36 F 7% dol. 83 2/93 105.7 F 78 dol. 82 119/31 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 114,55 11 | 1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56 Br F dgl, PF 88 1006 1996 F 7% d 36 M 4 Slidbodan Pl 41 97.50 97.50 F 8 Vei 36 M 5½ dgl, PF 57 M 69 M 55 M 6½ dgl, PF 157 102.50 102.50 1,76 M 7½ dgl, PF 107 102.50 102.50 16 M 7½ dgl, PF 107 102.50 102.50 16 M 7½ dgl, SS 81 1016 102.50 17.50 M 8 dgl, SS 133 104.50 105.50 18.50 M 8 dgl, SS 133 104.50 107.50 18.50 M 9 dgl, SS 135 105.50 107.50 F 8ASF 18.60 M 9 dgl, SS 171 107.50 107.50 F 8ASF 18.60 M 9 dgl, SS 177 107.50 107.50 F 8ASF 18.60 M 9 dgl, SS 177 107.50 F 8ASF 18.60 M 9 dgl, SS 177 107.50 F 8ASF 18.60 M 9 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF 18.60 M 7 dgl, PF 100 100.50 F 8ASF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gg. 7/82   100,25G   100   | 195 286 211.1 142.51 142 172265 1246  Seldorf  Gledsanielben  M. Auglo Am. Con F. Anglo Am. Con M. Anglo Am. | 148G 151.6 F riighweld Ster 244G 253.5 F digl. a. O. 151.8 131.7 F Hittoch 123.5 M Hongkong Lo 74.5 77.5 M Hongkong Lo 74.5 77.5 D Hongkong Lo 74.5 77.5 D Hongkong Lo 74.5 77.5 M Hughes Tool 75 78 M Hutchison Wh 27 25.5 F 1894 M Hutchison Wh 12.2 10.1 F ICI 171.9 172.7 M Impair Plat No. 160.6 53.5 64 M Internal Norwell 54.5 64 M Internal Norwell 55.5 64 M Inte | 6 - FROCINE & G. 144 1625 6 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F 8% dgl. 83 M 1075 108.2 108.35 M 8% dgl. 82 72 107.45 M 8% dgl. 83 107.15 108.2 M 7% dgl. 83 95 107.6 M 7% dgl. 84 95 107.6 M 7% dgl. 85 95 107.6 M 7% dgl. 84 107.1 M 7% dgl. 85 107.1 M 7% dgl. 85 107.1 M 7% dgl. 85 107.1 M 7% dgl. 84 107.1 M 7% dgl. 85 107.1 M 7% dgl. 85 107.1 M 7% dgl. 84 107.1 M 7% dgl. 85 107.1 M 7% dgl. 84 107.1 M 7% dgl. 85 107.2 M 7% dgl. 85 107.5 M | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95 D 9% dgl Pf 1807 191,36 111,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171,36 171 | mmerzbb. 78/88 50,5 52,9 b 7/8 km/sr /1700 mm and 84/78 50,5 52,9 b 7/8 km/sr /1700 mm and 84/78 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99,556 9,256 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101,56 101 | 26 264 F Rotcoments 110-1 135 F Israelya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ## 126 126   F. Sanyo Bec.   4,9G   4.8   1,2G   1,2G   4,8   F. Sanyo Bec.   4,9G   4.8   1,2G   1,2G   4,8   SASOL   4,7   4,7   196   196   196   F. Schwag Flough   134   15740   197   198   1,75   1,8   198   4,8   73,5   F. Schwag Flough   134   15740   199   4,8   73,5   F. Schwag Flough   134   15740   199   4,8   73,5   F. Schwag Flough   134   13740   199   4,8   73,5   F. Schwag Flough   199   199   4,8   73,5   F. Schwag Flough   199   199   4,8   7,17   7,17   7,17   198   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   19                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F 7 dgl, 85   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 199.4 Br 486 dgl Pf 46 190.0 119.45G 187.56 Br 486 dgl Pf 40 190.45G 187.56 Br 486 dgl Pf 40 190.45G 187.56 Br 486 dgl Pf 40 190.75G 187.56 Br 486 dgl Pf 40 190.75G 187.56 Br 486 dgl Pf 47 190.75G 187.57G 197.56 Br 486 dgl Pf 47 190.55G 77 190.55G 187.56 Br 886 dgl Pf 47 190.55G 77 190.75G 77 1 | Sonderinstitute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77,54 77,516 77,516 77,516 77,55 78,525 77,55 78,525 77,55 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 77,75 78,525 78,525 77,75 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525 78, | 13.2 13.2 M. M.L.M. ADR3 15G 15 F Magneri Mon 40G 40.5 D Marabesi 11 11.2 M Merudei Food 14.5 P D Marabesi 15 107.9 M McDondd's 165 107.9 M McDondd's 165 107.9 M McDondd's 165 107.9 F AcDonad D. 132.9 133.4 M Medronic 81 82.6 M Merenta & R 291 204.5 D Minenotto M. 291 204.5 D Minenotto M. 291 204.5 D Minenotto M. 291 204.5 D Minesotto M. 291 20 | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F 94 opt 22 227 487 105.4 105.6 105.6 7h Sentport 7i 84 101.5 7k 901.62 82.27 487 105.2 106.25 7h Sentport 7i 84 101.5 7k 901.62 82.28 587 104.4 104.5 104.15 7k 901.62 82.30 837 104.05 104.15 104.15 105.7 8k opt 22 3.31 837 104.05 105.15 8 opt 22 3.31 137 104.05 105.5 7k opt 22 3.31 137 104.05 105.5 7k opt 22 3.31 137 104.05 105.5 7k opt 22 3.31 137 104.05 104.05 105.6 7k opt 22 3.31 137 104.05 104.05 105.6 7k opt 23 3.31 137 104.05 104.05 105.6 7k opt 23 3.31 137 104.05 104.05 105.6 7k opt 23 3.31 137 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.05 104.0 | 46 102.45   6 451.17   102.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   105.45   | F 8.37W 70 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 1 | Ditions aleiken  Options aleiken  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 108 108 M CRA 191.15 99.15 108.25 109.25 108.75 109.75 1186 117.756 1196 113 1106 115.756 1107 109.15 109.15 1107 109.15 109.15 1108 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.75 1109 109.7 | 103.5 105 F Nippon Shino<br>65 44.5 M Nippon Steel<br>14. 58.5 58.5 F Nippon Yusen<br>173 173 F Nisson Motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 2.5G F Tenneco 117 (21 ) 5,1 6,3 8 F Tenneco 118,5G 107   83,2 8 F Tenxis Instruments 290 294   147 149 D Thormson-CSF 1708 1708   17,6 18,5 F Tenxis Instruments 290 294   17,6 18,5 F Tenxis Instruments 290 290   17,7 F Tenxis Instruments 290 290   17,8 F Tenxis Instruments 290 290   17,8 F Tenxis Instruments 290 290   18,1 F Tenxis Instruments 290 290   18,1 F Tenxis Instruments 290 290   19,1 F Tenxis Instruments 290 290 290   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F Pk dgl, N 5.44 489 104 is 194 is M 7 dgl, Pl 3 102.5 F Pk dgl, N 5.47 789 104.8 1954 is M 66 dgl, R 5 1 105.2 F Pk dgl, N 5.49 989 105.15 105.2 M 7 dgl, N 5.51 116.9 104.4 F Pk dgl, N 5.50 116.9 104.4 F Pk dgl, N 5.50 117.99 103.55 102.65 F Pk dgl, N 5.52 289 105.5 102.65 F Pk dgl, N 5.52 289 105.5 102.75 F Pk dgl, N 5.52 370 102.75 103.1 M 6 dgl, R 50 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250 182,506 18 11% doj.l. 8 % 112,506 18 18 56 181,506 18 18 56 181,506 18 18 56 181,506 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cobel.178 m.O.Das 1975G 1975G 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180,2516 180,46 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2516 180,2 | 129.5 131 D NE findustrian 129.5 131 D NE findustrian 120.6 451.7 F Nove Inc. 277 877 F Nove Inc. 278 F Overti St. 279 F Overti St. 270 F Ove | 32G 33,5 Full State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Warenpreise — Term Mit gegenläufigen Tendenzen schlossen a Edelmetalinotierungen an der New Yorker rend Kassa-Gold zulegen konnte, schloß heitlich, Schwächer ging Kupfer aus dem M ge verzeichneten ebenfalls Kaffee und Ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | orangement New York (offix) Ser Work Ser York (offix) New York (offix)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.7. 26.7. Cicogo (cris) 29.7. 131,19 13,39 Cycles eich, schwere 177,80 127,40 Ever Nesthern 53,50 124,40 125,50 See Phorbura 41,80 500 355 Sejabolskee Cklope (chust)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Section   Sect   | 115.5G   116   F General Mining   F General Mining   F General Motor   F General M   | 24.7.  24.7.  25.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  26.7.  27.  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Section   Product   Section   Sect                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Weizen Select Geta Geta Geta Geta Geta Geta Geta Get                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29.7. 26.7. 281 2191 2115 2182 2145 2287 2395 2257 3995 2257 4,18 4,44 4,31 4,47 4,78 4,19 4,95 4,39 17227 17414 29.7. 26.7. 4,31 3,40 Mol 22 Mol 229.7. 26.7. 4,51 3,40 Mol 22 Mol 229.7. 4,51 3,40 Mol 22 Mol 239.7. Mol 249.7. Mol 259.7. Mol 2  | Sojanchrot   Chicago (Sidrit)   Aug.   129,71   Aug.   121,11   Aug.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ericutarungen — Roksto  Magerangeber 1 troptente (Fabreze)  According 12 - 74 MD - 1: STC - 1: STD -  Westdeutsche Metalinati (DM jn 90 kg)  Aluministratica.Loedon Indext.Monat — 26,27-27;  Bell: Bas. Loedon Indext.Monat — 114,61-114,11  SUB  SUB  SUB  Mickele: Bas. Loedon Indext.Monat — 117,85-120,  Mickele: Bas. Loedon Indext.Monat — 122,18-134,9  SUB  SUB  Mickele: Bas. Loedon Indext.Monat — 122,18-134,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   122,54 1423,5   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | New Yorket Metaliborse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marier Winipeg (con. SA)   197.00   107.50   London (LA) Robumo-Cle.   198.33   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   107.00   10   | 29.7. 26.7. 288-1956 1475-1958 1528-1530 1537-1535 1575-1535 1532 6770 1532 Change (rib) loculose within hog 4% fr. f.  1734-1735 1784-1800 1669-1667 1694-1667 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1657 1694-1  | 24,90 Z5,00 Kolkosoči Ace Voci (cito) 14,50 14,55 14,75 Kolkosoči (cito) 14,55 14,75 Loinest (cito) 14,15 14,75 14,75 Loinest (cito) 14,15 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 | 7. 29.7.   Wolfes Sydney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | details, Monet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28,84-11,64   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76   28,76-12,76      | \$8.7. 29.7. Expér Holograde (201) \$22,15 \$25,86 \$32,55 \$32,86 \$32,55 \$32,87 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32,50 \$32 |
| 121,50   122,50   Arg.   Okt.   120,10   121,10   Okt.   Okt.   120,10   121,10   Okt.   Ok   | 112,85-113,00 117,86-117,80 117,80-117,80 117,80-117,80 117,80-117,80 117,80-117,80 117,80-117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 11  | SojoSi   Street, (elitrisi kg)   175,5   St.5   S   | AAA ob Loger 29.7. Aug. 12617 Sept. 1255    Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constanting   1255   Constan | 26.7. 1997: **Aif Grandage der Meistenges ihrer Mät Grandage der Meistenges ihrer Mät Meisten | setting 44(3) setting und sinchig- ornal -bestselber  2 Monate  12 Monate  12 Monate  12 Monate  13 Monate  14 Monate  15 Monate  16 389-307  16 389-307  17 Monate  18 Monate  18 Monate  18 Monate  19 48-453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ### ### ##############################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Schutz des Wettbewerbs in falschen Händen.

Das Unwesen sogenannter "Gebührenvereine" greift um sich. Diese Vereine nutzen die gesetzlichen Möglichkeiten, um gegen tatsächliche oder vermeintliche Wettbewerbsverstöße mit Abmahnungen vorzugehen und ganz nebenbei einen kräftigen finanziellen Schnitt zu machen. Ihnen kommt es weniger auf den Schutz des Wettbewerbs an als auf das Kassieren der Pauschalgebühren für Abmahnungen.

Jeder am Wirtschaftsleben Beteiligte kennt sie. Viele resignieren. Immer stärker wird aber auch die Abwehrfront.

Was ist gegen Gebührenvereine zu tun?

 Prüfen Sie jede Abmahnung, bevor Sie eine Unterlassungserklärung abgeben und eine Kostenpauschale zahlen.

- Prüfen Sie sorgsam, wer hinter einer Abmahnung steht und ob der Verein überhaupt abmahn- und klagebefugt ist.
- Fragen Sie Ihre Industrie- und Handelskammer, Ihren Berufsverband, oder ziehen Sie einen Anwalt zu Rate.

Der Zentralausschuß der Werbewirtschaft e. V. (ZAW) hat Ratschläge für das Verhalten bei Abmahnungen zusammengestellt. Fünf Spitzenverbände der Wirtschaft haben darüber hinaus "Grundsätze für die Tätigkeit von Wettbewerbsvereinigungen" aufgestellt. Diese Unterlagen können Sie kostenlos beim ZAW anfordern.

Helfen Sie, einen fairen Wettbewerb zu verteidigen. Dazu gehört auch: Den Gebührenvereinen muß das Handwerk gelegt werden.

| Abt. Kommunikation                                                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Postfach 2006 47, 5300 Bonn 2                                                    | · · . |
| Bitte senden Sie mir die Informationen<br>uber Abmahnungen on folgende Anschrift |       |
| Name:                                                                            |       |
| Straße:                                                                          |       |
| PLZ/Ort;                                                                         |       |

ZW

Zentralausschuß der Werbewirtschaft e.V. Postfach 2006 47, 5300 Bonn 2

SAD, London

AFP, Paris

**JOURNAL** 

Erstes Weltraum-Musical

Nach dem Weltraum-Filmspek-

takel "Krieg der Sterne" mit Alt-

meister Sir Alec Guinness wird jetzt

das erste Weltraum-Musical - mit

Sir Laurence Olivier - inszeniert. Es

trägt den Titel "Time", ist eine

Kreation der Popstars Dave Clark

und Stevie Wonder. Cliff Richard

übernimmt die Hauptrolle. Es soll

das teuerste Musical werden, das je

im Londoner Westend herausge-

kommen ist - mit Weltraum-Spezi-

aleffekten, wie man sie auf der Büh-

Die Festspiele von Orange und

Aix-en-Provençe haben schon ihre

Pläne für 1986 fertig. Im Théâtre

antique von Orange sind im näch-

sten Sommer Wagners "Tannhäu-

ser" und Verdis "Macbeth" sowie

"La damnation de Faust" von Ber-

lioz zu hören. "Tannhäuser" insze-

niert Jacques Karpo. Es singen Leo-

nie Rysanek, Grace Bumbry und

William Johns unter der Leitung

von Christoph Prick. Renato Bru-

son und Mara Zampieri singen die

Hauptrollen in "Macbeth", die In-

szenierung ist von Petrica Ionesco,

am Dirigentenpult steht Thomas

Fulton. Im Berlioz-Oratorium sind

Thomas Moser und Simon Estes So-

listen. In Aix sollen vier Werke ge-

geben werden: "Don Giovanni" und

"Idomeneo" in Inszenierungen von

Gildas Bourdet und Pierre Stross-

ner, außerdem eine Oper von Cam-

Zwei Zeichnungen von Pablo Pi-

casso, vier Gemälde von Paul Klee,

eine Photographie von Man Ray

und ein von Edward Steichen ge-

maltes Portrait der Schauspielerin

Joan Crawford sind aus dem Muse-

um für moderne Kunst in San Fran-

císco gestohlen worden.

Ein Museum für

Joseph Conrad

dpa/UPI San Francisco

JGG. Berditschew

pra und "Ariadne auf Naxos".

Werke von Picasso

und Klee gestohlen

ne noch nie erlebt hat.

Orange und Aix

planen für 1986

auf der Bühne

### Sammeltasse aus Meißen

A. W. - Es ist wirklich interessant zu verfolgen, wie unterschiedlich sich die Medien der "DDR" auf den hunderisten Geburtstag des Philosophen Ernst Bloch eingelassen haben. Am Ort seines früheren Wirkens, in Leipzig, hat das SED-Organ Leipziger Volkszeitung" in einem grämlichen Aufsatz Blochs Anspruch, den Marxismus befruchten zu wollen, scharf zurückgewiesen. Und die in Ost-Berlin erscheinende Deutsche Zeitschrift für Philosophie", das offizielle Organ der DDR"-Philosophenschaft, äußert sich zwar etwas umgänglicher, macht aber ebenfalls deutlich, daß Bloch mit dem Marxismus nichts zu tun habe. Er erscheint dort als ein Repräsentant des Kleinbürgertums", dessen "positive" politische Anschauungen ihn freilich zu einem "Verbündeten beim internationalen Friedenskampf\* machten. In geradezu sensationellem Ge-

gensatz dazu steht die ebenfalls in Ost-Berlin herausgegebene Zweimonatsschrift "Sinn und Form". Dort wird eine jener Vorlesungen abgedruckt, die Bloch in den fünfziger Jahren an der Leipziger Alma mater gehalten hat und die ihn später bei der Partei in den Ruf eines "Jugendverderbers" brachten (sie sind im Westen soeben im Suhrkamp-Verlag erschienen). Es ist just eine der damals am "anstößigsten" wirkenden Vorlesungen, die über Schelling, in der sich Bloch mit fast unverhüllter Schärfe von der offiziellen Lehre abhebt. Und nicht genug damit: Es folgt auch noch ein begeisterter Kommentar des ehemaligen Bloch-Schülers Gerd Irrlitz, der alle Ketzereien eifrig ins rechte Licht rückt.

Der Widerspruch findet möglicherweise seine Auflösung, wenn man die politische Rolle betrachtet, die "Sinn und Form" im Gesamtkonzept der SED zu spielen hat. Das von der Akademie der Künste herausgegebene Blatt ist drüben kaum zu haben, es ist vorrangig für den Export bestimmt und soll im Westen genau jene oben genannten "kleinbürgerlichen Verbündeten" ansprechen. Man könnte es mit Meißner Porzellan vergleichen, das drüben in der ersten und zweiten Wahl ebenfalls nicht zu haben ist.

Bloch als Meißner Sammeltasse für den Westexport - das hätte er -selbst sich wohl am wenigsten träuDie Zeit für gorgonische Mißgestalten läuft ab - Beispiele neuer Industriearchitektur in Stuttgart, Köln und Coesfeld-Lette

**KULTUR** 

# Der Büroriese tarnt sich als Vorstadtsiedlung

ndustriearchitektur in Deutschland - das war Jahrzehnte hindurch ein Synonym für brutale, landschaftszerstörende, städtesprengende Kastenarchitektur. Im Rückblick wirkt überraschend, wie wenige daran Anstoß nahmen! Eine breite Öffentlichkeit schien wie besessen von der Vorstellung, in den nüchternen Zweckbauten drücke sich nichts anderes als eine "ökonomische" Gesinnung, die Entscheidung der Bauherren für sparsame, rationelle industrielle Fertigung sowie die schon von Marx beschriebene "Akkumulation des Kapitals", die Konzentration von Produktion und Verwaltung aus.

Diese Vorstellung beruhte nicht auf Erkenntnis, sondern auf einer von der Schule des "Neuen Bauens" wider besseres Wissen verbreiteten Legende. Der standardisierten Herstellung von Bauteilen und Schmuckelementen hat sich das Handwerk zu allen Zeiten angenommen, ohne daß damit ein Zwang zur Reduktion und Monotonie der architektonischen Ausdrucksmöglichkeiten verbunden gewesen wäre.

Noch viel weniger als die schmucklose, nackte Kastenarchitektur hatte die Art und Weise, in der Materialien und Gestaltungsmerkmale der Industriearchitektur eingesetzt wurden, etwas mit Ökonomie und Rationalisierung zu tun. Was geschäftstüchtige Architekten der Industrie als "Zweckbauten" verkauften, das wa-ren vielfach Monstren gesellschaftli-

cher Demütigung und Feindseligkeit. Die Wirkungen dieser Verbildlichung des Wesens der Industrie in gorgonischen Mißgestalten ist gar nicht abzuschätzen. Erst jetzt, mit dem Erlöschen der Macht des Bauhauses, beginnen Unternehmensleitungen, die Schlingen der verführerischen Argumentation abzustreifen. Die sehr unterschiedliche Begründung dabei führt eine völlig neue Logik von "Wirtschaftlichkeit" und "Funktion" gewerblicher Bauten in die Debatte ein. Sie soll an drei jüngeren Beispielen neuer Industriearchitektur nachvollzogen werden.

Das neue Verwaltungsgebäude der Baufirma Züblin hat der Kölner Architekt Gottfried Böhm in einem Industriegebiet zwischen Vaihingen und Möhringen am Stadtrand von Stuttgart errichtet. Seine Vorgabe war es, mit dem Gehäuse für 700 Angestellte der Imagepflege für den Beton und für die industrielle Bauweise zu dienen. Prof. Volker Hahn vom Firmenvorstand: "Beton ist zum Syn-



Die neue Colonia-Hauptverwultung – entworfen vom Düsseldorfer Architekten Beucker

mer weniger Architekten wollen ihn anwenden."

Böhm gelang es, diesem für die Firma schädlichen Image ihres Hauptbaustoffs entgegenzuwirken, indem er die Eigenschaften des Betons fast vergessen machte. Die rote Pigmentierung der gesamten Fassade, die plastische, "bildhauerische" Überformung der Montageteile, der Stützen und Fensterbrüstungen, der vier Treppen- und zwei Besprechungstürme, vor allem aber die weite, glasüberdachte Halle mit ihren schlanken Dachbindern, Stegen, Fahrstuhl- und Treppentürmen, die zwischen die beiden 100 Meter langen Betonriegel gespannt ist und eine Hö-he von 33 Metern erreicht, vermitteln das von der Firmenleitung erhoffte neue Betonerlebnis". Der Erfolg zeigt sich daran, daß die Interessenten in Bussen kommen, selbst aus

Der zweite Bau, die Verteilerhalle eines Texitilhändlers für 200 "Miniläden", ist von den Schweizer Architek-

onym für alles Häßliche geworden. Er gilt als brutal, kalt und künstlich. Im-schiedenheit von Coesfeld-Lette im südlichen Münsterland errichtet worden. Der Unternehmer Kurt Ernsting wollte seinen 70 bis 100 Mitarbeitern die Zumutung ersparen, sich in einem "anonymen, abweisenden oder gar bedrohlich wirkenden Block" einzurichten, und schrieb eigens für die Fassade einen Wettbewerb aus.

Herausgekommen ist etwas höchst Originelles, ein silbriger Aluminiumkubus von 100 mal 70 mal 15 Metern mit vier unterschiedlich geriffelten, geschuppten und gewellten Fassaden, der seine drei großen Tore wie Augenlider aufschlägt und dem ein dreistöckiger Backsteinkörper mit Büros eingehängt ist. Da die Firma an diesem Ort keinen Publikumsverkehr empfängt, ist die Architektur allein dem Auftrag verpflichtet, zur "Qualität des Lebensgefühls und der inneren Motivation der Mitarbeiter" beizutragen – eine Bestimmung, die sich dem außenstehenden Betrachter in der Form einer neuen "Sakralisierung" des Industriebaus, also seiner Erlösung aus der Banalität des vor-

Bezugspunkt des dritten Baus sind Natur und Umwelt in der weiten rheinischen Bruchlandschaft des Kölner Ostens. Ganz bewußt wollten die Bauherren, die Colonia Versicherungen Köln, mit dem neuen Bürozentrum für 1800 Mitarbeiter jede Assoziation zu stadt- und naturzerstörenden Großstrukturen vermeiden. So zerlegte Thomas Beucker, Sieger in einem Wettbewerb von 53 Architektenteams, den Koloß in eine "kleine Stadt" aus drei- bis vierstöckigen Ziegelhäusern mit glasüberdachter "Ga-leria", Balkonen, Teichen und Brükken. Wie sich bei Böhm der Charakter des Betonbaus, bei den Schweizern das Wesen der reinen Zweckform verflüchtigt, so geht bei Beucker das Erscheinungsbild des Industriebaus überhaupt verloren.

Der Büroriese "tarnt" sich als Vorstadtsiedlung, das Textillager schlüpft in das Kleid eines gleißenden Schreins, die Betonburg unter die zarte Glashaut eines Gewächshauses: Das ist nicht "Maskenarchichtektur", sondern Veranschaulichung von Eigenschaften, die der Markt dem modernen Wirtschaftsbebilität, Kreativität sowie Suggestivität in der Imagepflege.

Im übertragenen Sinne kann also durchaus die Rede davon sein, daß die Form der neuen Gewerbebauten der Funktion folgt, wenn auch nicht in der platten Weise, wie es der alte Bauhaus-Grundsatz lehrte. Bezeichnend für den Wandel der Begriffe ist die Anekdote, die von der verzweifelten Suche des 65jährigen Gottfried Böhm nach einer "Funktion" für die Betonpfosten seiner Fensterbrüstungen berichtet. "Könnte nicht wenig-stens die Lücke zwischen den Pfosten und der darüber liegenden Brüstung geschlossen werden?" wollte Böhm zuletzt von Vorstandsmitglied Hahn wissen. Die allein aus ästhetischen Erwägungen vorgesetzte Pfo-stenreihe, die die Fensterbänder unterteilt und proportioniert, sollte mindestens zum Schein nachträglich noch eine konstruktive, "tragende" Aufgabe erhalten.

Das Zittern des großen alten Mannes der Architektur vor dem Gericht der Bauhaus-Inquisitoren hat rührende. beinahe komische Züge. Aber hat er mit seiner weiten, nichtklimatisierten Halle, in der Bäche plätschern und die immerwährende Thermik die großen Robinienbäume wie ein aufrauschender Wind bewegt, nicht die schönste, weiträumigste, lichteste Halle überhaupt geschaffen, die Deutschland besitzt? "Basiselement" ihrer fast filigranen Strukturen ist das strukturelle Ornament der "falschen" Fensterpfosten - ein Verbrechen?

Alle drei Unternehmen betrachten ihre neuen Gewerbebauten mit fast den gleichen Worten als "Investitionen in die Zukunft" und haben wohl nicht zuletzt deshalb viel Ehrgeiz in die Erläuterung ihrer Anstrengungen gesteckt. Die große Colonia und das kleine Haus Ensting investierten zusätzlich in Architektenwettbewerbe, Ernsting ließ sogar noch ein Symposion mit anspruchsvoller Besetzung folgen. Züblin brachte eigens einen reich illustrierten Dokumentationsband heraus (Karl Krämer Verlag Stuttgart, 104 S., 28 Mark).

Das ist mehr als ein Aufgebot von Gags und Marotten. Darin liegt die Hoffnung, daß sich öffentliche Aufmerksamkeit und Firmeninteressen wieder stärker verbinden. Sollte daraus ein neues Ethos der Umweltgestaltung erwachsen, könnten viele Wunden geheilt werden.

DANKWART GURATZSCH

Die Sowjetunion hat in Berditschew (Ukraine) dem polnisch-britischen Schriftsteller Joseph Conrad (eigentlicher Name: Teodor Jozef Konrad Korzeniowski) ein Museum gewidmet. Das Museum befindet sich im einstigen Herrensitz der Adelsfamilie Korzeniowski. Hier werden neben Familiengegenständen auch sämtliche Überset-zungen des Erfolgsautors (1857 bis 1924) gezeigt, der in Bishopsbourne (England), we heute nech Verwandte leben, verstarb. In Berditschew gibt es noch heute eine große polnische Minderheit, vornehmlich der gehobenen Schicht.

"Tootsie" ist bei den Sowjets Favorit

rst. Moskau Der amerikanische Film Tootsie" ist von den Lesern des sowjetischen Filmmagazins "Ekran" zum besten Film aus den nichtsozialistischen Ländern im Jahr 1984 gewählt worden. Der beste Schauspieler ist Dustin Hoffman, beste Schauspielerin Jessica Lang. Von Filmen der sowjetischen Produktion gefiel am besten "Die grausame Romanze" des Regisseurs E. Rjasanow. Bester Schauspieler ist nach Meinung der "Ekran"-Leser Nikita Michailow, beste Schauspielerin Natalia Gundarewa. Von Filmen aus den "sozialistischen Staaten" belegten die ersten drei Plätze Filme aus der Tschechoslowakei: "Die Abenteuer des Robinson Crusoe". Der dritte Prinz" und die Komödie

Schlüter-Kanzel wird restauriert

"Mit Dir gefällt mir die Welt".

lbn. **Berlin** Die Kanzel in der evangelischen Marienkirche in Ost-Berlin, eine Arbeit des Barockbildhauers Andreas Schlüter, wird jetzt restauriert, da sie "zahlreiche mechanische Schäden aufweist". Das 1703 fertiggestellte Werk gehört zu den bedeutendsten Arbeiten des Bildhauers und Architekten. Nach dem Krieg war die Kanzel bei ersten Restaurierungsarbeiten in der gotischen Hallenkirche versetzt worden.

Tod als Schauspiel ein Skandal

MvZ. Sant'Arcangelo Das "Festival des Straßentheaters" von Sant'Arcangelo (Romagna), 1971 im Sturm der Studentenrevolte nach dem Vorbild von Avignon geboren, endete eben mit einem Skandal. Die Transavanguarde-Truppe "Magazzini Criminali" hatte Genêts Schauspiel "Genêt in Algier" mit offizieller Erlaubnis und reserviert für Kritiker und Theaterfachleute in den Schlachthof von Riccione verlegt, in dem vor Beginn der Aufführung vor den Augen des Publikums ein Pferd geschlachtet wurde. Die Schauspieler tauchten ihre Hände in sein Blut und beschrieben mit ihm die Wände.

Margharita Wallmann inszenierte Donizettis "Regimentstochter" in Carpentras

### Stimmen-Hoch vor Kulissenpracht

C ie ist nun auch schon über 80, aber lett zur Oper. Mit Glucks "Orpheus Odoch eine faszinierende Erscheinung geblieben, wie sie dasitzt, in einem einsamen Sessel vor der ersten Reihe, eingehüllt in einen weißen Mantel, der Schutz bietet gegen den kühlen Mistral. Hellblond trägt sie noch immer das Haar, rosa das Puder-Make-up, aber den schwarzen Elfenbeinstock hält sie fest in der Hand. Er sieht weniger aus wie eine Stütze als vielmehr wie das Instrument der Macht und der Züchtigung. Die Dame weiß zu herrschen.

1.13 THE R. LEWIS

Es ist Margharita Wallmann, die hier beim Festival von Carpentras Donizettis "Regimentstochter" inszeniert hat. Und die Wallmann hat tatsächlich jahrzehntelang geherrscht: über die Opernbühnen zwischen Wien und Marseille, auch in Nordund Südamerika, eine Weltreisende in Sachen Opernregie. Karajan vertraute ihr, die Callas respektierte sie, sie war die Garantin einer Oper, die allenfalls vom Sänger, aber nicht vom Regisseur zu Musiktheater gemacht

Die Wallmann, von Geburt aus Wienerin, war Tänzerin und Choreographin gewesen, hatte bei Mary Wig-man studiert und kam über das Balund Eurydike" in den 30er Jahren bei den Salzburger Festspielen unter Bruno Walter gab sie das noch halb choreographische Regiedebut. Der choreographische Aufriß, das Stellen von Bildern, das Führen von Chören sind denn auch stets die Stärken von Wallmann-Inszenierungen gewesen: die großen, souverän gemachten Arrangements. Daß Oper auch anderes Theater sein könnte, das hatte sich damals in den südlichen und sängerseligen Regionen noch nicht herumgesprochen. Die Wallmann garantierden prachtvollen Rahmen für

Und so ist es noch immer. Sie behängt die riesige Bretterbühne, die man vor der Kirche von Carpentras aufgeschlagen hat, mit alten Tapisserien, wenn auch imitierten, um die herrschaftliche Pracht auf Schloß Birkenfeld ins rechte Bühnenlicht zu rücken. Hugo de Ana durfte an den Kostumen nicht sparen. Zum vielköpfigen Chor gibt es eine noch zahlreichere Statisterie.

Die Wallmann nutzt Menschen und Raum zu einem Breitwandspektakel, als stunde Salzburg auf dem Programm. Es gibt viel zu sehen - und

das ist bei Donizettis inhaltlich etwas schwacher Opéra comique fast am wichtiesten.

Fast, denn wichtiger ist natürlich allemal der Gesang, und als Regimentstochter Marie hat sich das Festival der alten provençalischen Hauptstadt Jenny Drivala einfangen können, eine der faszinierenden Jungprimadonnen, die sich durch geläufige Koloraturen, steil abgeschossene Spitzentö-ne und vollblütige Darstellung auszeichnen. Die Drivala hat zweifellos das Zeug zur ganz großen Karriere, wenn sie ihre technisch noch unfertige Stimme nicht schon vor der Zeit verbraucht. Gérard Garino muß sich als Tonio in die Schlacht gegen die hohen C's seiner Partie stürzen, und er besteht sie ehrenhaft. Michel Trimpont gibt den vergnügten Haudegen des Spektakels, Maximiano Valdes dirigiert mit viel Gespür dieses vor allem in den Lyrismen so reiche, schöne Stück.

Sommeroper, auf jene unprätentiöse, heiter selbstverständliche Art serviert, die zu zeigen sich die Theater nicht mehr trauen – geht sie wirklich nur noch im südlichen Sommer?

London: David Essex und sein Musical über die Meuterei auf der Bounty

#### Rebell Christian im Liebeseinmaleins Schon dreimal hat der Film die "Meuterei auf der Bounty" vereinbar. Beim Orkan schlingert und rollt Aber Ohrenschmaus? Da muß man schon ein großer Fan von Englands sie richtig. Fast wird der Zuschauer nahmt. Aber noch bevor ein Opern-Pop-Schmusikus David Essex sein.

komponist zuschlagen konnte, hat nun Popstar David Essex (37) die alte Bounty für immerhin vier Millionen Mark als Musical ausgerüstet und im Piccadilly Theatre im Londoner Westend unter dem Titel "Mutiny!" auf die Reise geschickt.

Essex, der mit seinem Orgelorgan in Baritonlage und pflaumenweichem Timbre besonders weibliche Fans von 14 bis 45 einweicht, schrieb die Musik zu seinem ersten Musical selbst, legte auch bei Richard Cranes Libretto mit Hand an und behielt sich von den 28 Popnummern der Partitur als Darsteller des Fletcher Christian zehn vor. Diese Bounty wurde für die Reise um die Welt ausgestattet: Man lieh sich vom National Theatre den Starregisseur Michael Bogdanov und den Bühnenbildner William Dudley aus, ließ den Charakterschauspieler Frank Finlay als Kapitän Bligh gegen den Riesenschatten von Charles Laughton und Trevor Howard an-

Also: Man kann nicht sagen, daß einem in diesem Musical Hören und REINHARD BEUTH Sehen vergeht. Augenschmaus: Ja.

Deren gibt es freilich so viele, daß im Vorverkauf schon sechs Millionen Mark im Hafen sind. Da ist Essex eigens nach Tahiti gereist, um den Sound ins Ohr zu kriegen. Doch wenn die Bühnen-Bounty am Palmen-strand Anker wirft und sich Fletcher Christian und die 19jährige farbige Hot-gossip"-Tänzerin Sinitta Renet als Maimiti (mit viel griffiger Zeichensprache) das Liebeseinmaleins vorbuchstabieren, wenn der Popstar von der allerliebsten Schönen zum Neid seiner Fans abgeküßt wird, dann steht fest: Von der Muse blieb er ungeküßt. Im Musical erwartet man Hits", die zugkräftige Nummer. Von einem Wurf wie "Memory" in den "Cats" seines Konkurrenten Lloyd-

Webber konnte Essex nur träumen. Das Wunder dieses Musicals ist die Bounty: Die aus der Bühnentiefe aufsteigende Kreation Dudleys, deren Takelage aus dem Schnürboden kommt und angegossen paßt, segelt allen menschlichen Mitwirkenden davon. Ihr Deck ist eine Bühne auf der Bühne. Wenn sie die Steuerbordseite zeigt, wird ihre Kapitänskajüte sicht-

seekrank. Helle Bewunderung für die seefeste Sänger-Crew. Sind Bühnenzauber und Busen eine runde Sache, so schleppt sich diese Bounty musikalisch von Untiefe zu Sandbank. Wird sie nicht von den banalen Reimen leckgeschlagen, so bleibt sie in der Flaute der Einfalls-

losigkeit liegen. Die Librettisten waren darum bemüht, Bligh den Ruch eines sadistischen Leuteschinders zu nehmen. Sie hoben auf eine komplexe Vater-Sohn-Bindung zu Christian ab. Der ist (am Vorabend der Französischen Revolution) als ein von Freiheits- und Gleichheitspathos beseelter Vorläufer der Romantik dem Repräsentanten des absolutistischen Zeitalters gegenübergestellt. Doch wird aus Essex (der kein Schauspieler ist) kein Südsee-Byron. Und der zwischen Jähzorn und Vatergefühlen schwanken-

de Bligh, der Fletcher abwechselnd befördert, degradiert und rehabilitiert, bleibt trotz der schauspielerischen Kunst Frank Finlays ein Popanz: mal Dr. Jekyll, mal Mr. SIEGFRIED HELM

Einem Unnahbaren menschenfreundlich zu Leibe gerückt - Zu der Monographie über Leben und Werk des Malers Xaver Fuhr

Dieses Buch hat in der Tat gefehlt, auch das Problematische im Werk und man hatte es kaum noch oder Charakter des Künstlers. Er vererwartet. An vertrauter Literatur über Xaver Fuhr ist kein Mangel. Werk und Persönlichkeit des Künstlers haben immer wieder zu Kontroversen herausgefordert. Aber eine umfassende Monographie - überdies mit ausführlichem Werkverzeichnis - gab es bislang nicht. Einer solchen Arbeit standen das eigensinnige und unübersichtliche Werk ebenso wie die schwierige Persönlichkeit und die Öffentlichkeitsscheu des Malers im Wege.

Die jetzt vorliegende Monographie (Axel Hubertus Zienicke, "Xaver Fuhr", Verlag Aurel Bongers, Recklinghausen, 326 Seiten, 140 Mark) darf deshalb ein doppeltes Verdienst beanspruchen: Was das Werk betrifft, so liefert sie erstmals einen systematischen Überblick über alle erfaßbaren Arbeiten; was die Person Fuhrs betrifft, so ist der Autor dem zeitlebens Unnahbaren so nahe gekommen wie bisher wahrscheinlich kein anderer. Dabei wanrt Zienicke stets die notwendige kritische Distanz, lobt nicht über Gebühr, beschönigt nicht, sieht

schweigt auch nicht, daß viele Fragen noch zu lösen, viele Unklarheiten noch zu klären sind.

Der stattliche Band ist aus einer Dissertation hervorgegangen; sein Erscheinen wurde wesentlich durch die Joe-und-Xaver-Fuhr-Stiftung ermöglicht. Der 1973 verstorbene Maler hatte nämlich im Gedenken an seine Frau Joe testamentarisch diese Stiftung verfügt, die den Erlös aus seinem künstlerischen Nachlaß kulturellen und wohltätigen Zwecken zufiihren soll.

Dabei muß man auch diese Stiftung zu den Überraschungen und Widersprüchlichkeiten im Wesen des komplizierten Malers zählen, der von Wohltätigkeit so wenig hielt wie von seinen Mitmenschen und dem herrschenden Kulturbetrieb. Gönner und Mäzene konnte er (mit wenigen Ausnahmen), gelinde gesagt, nicht ausstehen; einen Beamten des Sozialamtes, der ihm in schlimmer Notzeit helfen wollte, warf er die Treppe hinunter. Durch seinen Austritt aus dem Kiinstlerbund unterstrich er seine

### Er war ein "Stockfisch", lief aber nie hinter dem Kalbfell her

Ablehnung "des heutigen Kunsttreibens".

Sein Mißtrauen gegenüber Fremden und Freunden steigerte sich mit der Zeit in Menschenverachtung und Verfolgungswahn. Seine Kollegen an der Münchner Akademie bezeichnete Fuhr vor seinen Schülern als "künstlerische Dummköpfe"; zu Matisse bemerkte er, der sollte "nur seine Zigarettenbilder malen", und was er über den Tachismus zu sagen wußte, ist kaum druckreif. Verständlich, daß die Kollegen auf das stimmungsunterworfene Verhalten Fuhrs allgemein nicht so gelassen reagierten wie der damalige Präsident der Akademie. Henselmann, der die abweisende Art dieses "Stockfisches" als "kauzige Schrulligkeit" empfand und sich sogar darüber amüsieren konnte.

An seinem künstlerischen Talent und Können gab es dagegen kaum Zweifel auch nicht an dem Ernst und der Leidenschaft seines verantwortungsbewußten Schaffens. Zienicke zitiert Gespräche und Briefstellen, die erkennen lassen, daß seine Kunstauffassung für Fuhr "zum Religions-

Xaver Fuhr war ein Autodidakt und blieb ein Einzelgänger, auch als Künstler. Mit Recht konnte er von sich sagen, er sei "nie hinter dem Kalbfell hergelaufen". Er zeigte sich sein Leben lang von der Tagesmode unabhängig. Er ist sich treu geblieben, als sie ihn für "entartet" erklärten, und er blieb sich treu, als Ältere und Jüngere ringsum scharenweise zu den Abstrakten überliefen. Natürlich hat er Anregungen aufge-

nommen, Einflüsse verarbeitet, von Cezanne und Dufy zum Beispiel, von den Expressionisten und Kubisten, doch sein "magischer Realismus" war etwas ganz anderes, als was Franz Roh, der Erfinder des Etiketts, darunter verstand. Seine Thematik und sein Stil sind im Grunde immer gleich und unverwechselbar geblieben. Er malte das Leben, die Welt, die Gegenwart in ihrer Vielfalt und Doppelbödigkeit, in ihrer Banalität und Fragwürdigkeit; er malte Städte und Landschaften, Straßen- und Hafenbilder, Menschen und Marionetten, Autos, Schiffe, Aktuelles, Exotisches und Mythisches. Seine Bilder sind rätselhaft und logisch, prophetisch, paradox, poetisch und dramatisch, sperrig, spröd, delikat mitunter. Dieser oft extremen Gegensätzlichkeit entsprach sein kontrastreicher, eigenwilliger Stil: die Diskrepanz zwischen Zeichnung und Kolorit, zwischen scheinbar unbegrenzter Farbfläche und dem scharfen zeichnerischen Gerüst, das sie zerschneidet und zusammenhält; zwischen zarter Palette und harter Kontur, zwischen pointierter Grafik und oszillierender Bewegtheit und immer

henen Realität und ihrer künstlerisch durchleuchteten Transparenz. Leider hat Fuhr seine Bilder nur selten signiert und datiert, viele sind verloren, jedenfalls unauffindbar, viele hat er selbst zerstört, andere wurden im Krieg vernichtet. Hier hat A. H. Zienicke mit der Erarbeitung des Werkverzeichnisses vielleicht das schwierigste Stück Arbeit geleistet, sogar die Keramiken und die Entwürfe Fuhrs für eine Reihe von Goldschmiedearbeiten blieben ihm nicht verborgen - auch für Kenner seines Guyres sicher eine Überraschung.

"Selbstportrakt" 1929 EO PLUNIEN



Gespiegeite Distanz: Xaver Fuhrs aus dem Jahre

Aids-Gefahr auch

In Sachen Aids hat die deutsche

Wissenschaft - bis auf wenige Aus-

nahmen im wissenschaftlichen Be-

reich - bisher geschlafen. Diesen Vor-

wurf erhob der deutsch-amerika-

nische Sexualwissenschaftler Erwin

J. Häberle in einem vorab veröffent-

lichten Interview mit einer in Mün-

chen erscheinenden Illustrierten. Hä-

tut für fortgeschrittene Sexualfor-

schung leitet und als einer der renom-

miertesten Aids-Fachleute der Welt

gilt: "Wenn nicht endlich etwas getan

wird, besteht die Gefahr, daß Aids

sich zu einer neuen, schrecklichen

Volksseuche entwickelt." Und das

auch in Deutschland. Dann sei die

Zeit nicht mehr fern, wo der Wechsel

des Freundes oder der Freundin zu

einem nicht mehr zu verantworten-

den Gesundheitsrisiko werde. Treue

AP, Bonn

berle, der in San Franzisko das Insti-

DW. München

in Deutschland

### eines Wiener **Staatsanwalts**

KURT POLLAK, Wien Österreich taumelt derzeit von einem Skandal in den anderen. Während ein Team von 16 Staatsanwälten Uberstunden machen muß, um Haftbefehle gegen die immer größer werdende Zahl von "schwarzen Schafen" verpaßte ein "schwarzes Schaf" aus der ehrsamen Gilde der öffentlichen Ankläger seinen Kollegen und der Öffentlichkeit einen gewaltigen Schock Der im Wiener Landesgericht seit 14 Jahren tätige Staatsanwalt Lutz Moser (44) mußte von einer Stunde auf die andere von seinem Büro in eine im gleichen Amtsgebäude befindliche Untersuchungszelle übersiedeln. Der Grund dieses Quartierwechsels: Staatsanwalt Moser wurde beschuldigt, gegen ein Bestechungshonorar von 1,5 Millionen Schweizer Franken ein Ermittlungsverfahren gegen einen unter dem Verdacht des Millionenbetrugs stehenden Geschäftsmann niedergeschlagen zu haben.

Während die Justizbehörden noch die leise Hoffnung hegten, daß diese ungeheure Anschuldigung wohl nur ein Racheakt unbekannter Personen sein könne und der Staatsanwalt Moser das Opfer einer Verleumdung wurde, ließ dieser selbst die Bombe platzen, indem er ein volles Geständnis ablegte. Zur Überraschung seiner Kollegen gab Moser zu, daß er nicht etwa von dem Mann, gegen den er Betrugsanklage erheben sollte, bestochen wurde, sondern daß er im März vergangenen Jahres während einer Einvernahme diesem selbst folgenden Vorschlag unterbreitet habe: "Was wäre es Ihnen wert, wenn ich das Verfahren niederschlagen würde, um Ihnen mindestens zehn Jahre Haft zu ersparen?" Als es dem verblüfften Beschuldigten die Sprache verschlug, unterbreitete ihm der Staatsanwalt einen "kulanten" Preisvorschlag: "1,5 Millionen Schweizer Franken!

"Stumme Zeugen" bei Übergabe des Geldes

Das vorgeschlagene "Tauschgeschäft", 1,5 Millionen Franken gegen drohende zehn Jahre Freiheitsentzug. nahm der frischgebackene "Geschäftspartner" des Staatsanwaltes, Bela Rabelbauer (51), Chef einer Handelsgesellschaft in Dornbirn/Vorarlberg, mit überschäumender Freude an. Rabelbauer, eine schillernde Figur, stand schon einige Male vor Gericht: Zunächst, als er noch Konsul der Republik Costa Rica war und Mitte der siebziger Jahre unter Ausnutzung seines Diplomatenstatus versuchte, Brillanten und Kunstgegenstände unverzollt über die Grenze zu schmuggeln. 1980 sorgte er als "Mann mit dem Koffer" für einen politischen Skandal, als er versucht hatte, mit einer Spende von umgerechnet 1.5 Millionen Mark an die Österreichische Volkspartei (ÖVP) Mandate zu erkaufen. Rabelbauer bewies auch während des Tauschgeschäftes mit dem Staatsanwalt, daß er ein schlauer Fuchs ist: Er übergab die hohe Bestechungssumme in zwei Teilbeträgen in seinem Schweizer Büro in Widnau an den Staatsanwalt. Vorher hatte er iedoch ohne Wissen Mosers wie in einem Thriller eine Videoanlage und Mikrofone installieren lassen, um für die Übergabe des Geldes "stumme Zeugen" zu haben.

Das Bestechungsgeld, mit dem Moser. Vater von sechs Kindern, wie er sagte, einen neuen Lebensabschnitt im Ausland" beginnen wollte, landete allerdings auf keinem Bankkonto. Der Staatsanwalt legte kurioserweise ein typisch wienerisches "Depot" an: Er legte das Vermögen in zwei Keksdosen, die er unter dichtem Gestrüpp in einem Weingarten im Wiener Heurigenort Sievering vergrub, wo es von der Polizei nun auch gefunden wurde. Bela Rabelbauer hat sich vorsichtshalber ohne Angabe einer Adresse auf Urlaub begeben.

# Seltenes Angebot Die starken Männer und ihre Umtriebe

Wer früher die Rufnummer 0 91 71/ 6 06 33 wählte, hatte ihn meist direkt am Apparat, den Ringer-Olympiasieger Pasquale Passarelli. Und der gab dann auch immer einen Schwank aus seinem Leben zum besten, zum Beispiel den: "Meine achtzigjährige Oma Angela will mir ihre fünf Hochhäuser in der Nähe von Mailand vererben." der Weinbranche auszustellen, Die Boulevardblätter haben so etwas auch noch gern gedruckt. Wer heute die Rufnummer 0 91 71/6 06 33 wählt. erfährt vom Anzufbeantworter, der Versicherungskaufmann Pasquale Passarelli komme gleich mal vorbei, man müsse nur Namen und Anschrift hinterlassen.

Daraus dürfte denn doch so schnell nichts werden. Passarelli und sein zwei Jahre älterer Bruder Tomaso befinden sich in Untersuchungshaft. Ihnen wird Begünstigung und Hehlerei vorgeworfen. Die beiden haben ge-standen, als Helfer des 51jährigen Geldboten Egon Busch tätig gewesen zu sein, der am 5. Juli dieses Jahres 654 000 Mark unterschlagen haben soll. Busch ist der Schwiegervater von Tomaso Passarelli, eines Bundesliga-Ringers aus Schifferstadt, Auch Pasquale Passarellis Freundin Sonja Ostermann, die Tochter des Bundestrainers, wurde vorübergehend fest-

Nun ist dies nicht das erste Mal, daß der Ringer-Olympiasieger mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Am 27. November 1981 sprachen zwei

Von EBERHARD NITSCHKE

ogar der alte 10 000-Kilo-Kran

unter der altertümlichen Decke bleibt drin: "Den Charakter der

Werkhalle wollen wir vollständig er-

halten", erfuhr Bundestagspräsident

Philipp Jenninger, als er gestern erst-

mals die Baustelle des Not-Parla-

ments besichtigte, in das die 520 Bun-

destagsabgeordneten ab Mai 1986 zu

ihren Plenarsitzungen umziehen

müssen. Das alte Bonner Wasserwerk

von 1875 auf dem Bundestagsgelände

wird mit einem Kostenaufwand von

15,35 Millionen Mark umgebaut, der-

weil der jetzige Plenarsaal wegen Ein-

sturzgefahr in einer auf zwei Jahre

festgesetzten Umbauphase völlig

Eng wird es werden in dem neugo-

tischen Gemäuer, mit dessen Errich-

tung vor mehr als hundert Jahren das

Zeitalter der WCs für Bonn begann.

Daß dennoch für fast alle Abgeordne-

ten ein Sitzplatz vorhanden sein wird,

verdankt man einer raffinierten Pla-

nung, wie der Leiter der Abteilung

Bauwesen des Bundesbauministe-

riums, Erhard Weiß, erklärte. Danach

werden die Sitzreihen immer geboge-

ner, die Plätze immer schmaler. Das

Ergebnis: Es gibt im "Wasser-Parla-

Klapp-Pulten in den Seitenlehnen, 66

können bei Bedarf in den Ecken auf-

Bundestagspräsident Jenninger

lobte auf der Baustelle den Entwurf

und brachte auch vor, daß sich viele

Parlamentarier von der neuen Enge

eine lebendigere Debatte versprä-

chen. Der große Nachteil aber sei die

angesichts der denkmalgeschützten

Platzverhältnisse fast ausgeschlosse-

ne Öffentlichkeit. Während es heute

im Plenarsaal des Bundeshauses 310

Besucherplätze plus 125 für Diploma-

ten und noch einmal so viele für die

Presse auf den Tribünen gibt, werden

es im Wasserwerk für alle Gruppen

zusammen nur 156 sein. Das bedeu-

tet, daß zwei Jahre lang die bei den

jährlich einer Million Bonn-Besu-

chern so beliebten und monatelang

vorher ausgebuchten Besuche des

Bundeshauses zu zwei Dritteln aus-

Die Notlösung, für die schon vor

zwei Jahren die Bundestagsabgeord-

neten Detlef Kleinert und Thorsten

Wolfgramm (beide FDP) und der Ab-

geordnete Hans Stercken (CDU) plä-

dierten, ist mit mancherlei Kuriosem

verbunden. Da im Untergeschoß des

Pumpenhauses die vollständige Ein-

richtung für die gesetzlich vorge-

gebaut werden.

fallen müssen.

neugestaltet werden soll.



Herren in Zivil in seinem Dienstzimmer der Ludwigshafener Bäder- und Sportverwaltung vor und führten ihn ins Polizei-Präsidium ab. Die Polizei sprach damals vom Tatbestand der Urkundenfälschung im Zusammenhang mit einem Sportwagen im Werte von rund 60 000 Mark. Es kam damals zu keiner Anklage, die Sache verlief im Sande. Passarelli schied aus dem Stadtdienst freiwillig aus und verließ Ludwigshafen. Ein äußerst prominenter Mitbürger soll sich damals für den prominenten Sportler eingesetzt

Die starken Männer und ihre Umtriebe: Verbandspräsident Hermann Schwindling sagt: "Das ist doch nicht Kreide. Künftig möchte Bock jugendgleichzusetzen mit liche Ringer auf den rechten Weg fühdem Bild des Deutren . . . schen Ringer-Bun-Oder der Fall Wilfried Dietrich. des." Hoffentlich, Deutschlands Ringer-Denkmal aus denn da gibt es zum Beispiel den Fall Dieter Schwind. Der

Schifferstadt. Der Olympiasieger von 1960 brachte es beruflich vom Kranführer bis zum Chauffeur des Land-22jährige ehemalige rats von Speyer, um sich dann bei Junioren-Weltmeieinem Fuhrunternehmer zu verdingen, der Autos in den Vorderen Orister aus Aschaffenburg hat dieser Tage ent bringen wollte. Ein windiges Uneine 14monatige ternehmen, mit dem Dietrich auf den Haftstrafe angetre-Bauch fiel. Als der "Kran von Schiften - wegen Körperferstadt" sich auch noch als Catcher verletzung. Vor Gebemühte und Kämpfe nach Südafrika vermitteln wollte, führte ihn das richt sagte Schwind, diese Folgen einer zusätzlich noch auf sportpolitisches Wirtshaus-Schläge-Glatteis. rei hätten ihre Ur-Oder der Fall Adolf Seger. Der ehe-

FOTO: AP sache auch darin, dem so brave Postbote kam ins Geredaß Junioren-Bundestrainer Detlef de, als er Silvia Wenzinger ehelichte, Spengler (Krefeld) die deutschen die als "Todesengel von Freiburg" Nachwuchs-Ringer mit verbotenen Schlagzeilen machte, weil sie in einer aggressionsfördernden Aufputsch-Freiburger Bar einen Freund erschosmitteln versorge. Präsident Schwindsen hatte. Seger, der ehemalige Weltling nennt seinen ehemaligen Star meister, war aufs Kreuz gelegt wornun "einen echten Verbrecher". den, denn der Bekanntenkreis seiner Silvia hatte mit dem eines Beamten Oder da ist der Fall des ehemaligen Ringer-Europameisters Roland Bock,

so gar nichts gemein . . . Die starken Männer und ihre Umtriebe: Gewichtheber-Olympiasieger Karlheinz Radschinsky wurde verhaftet, weil er mit verbotenen Anabolika gehandelt hat, Passarelli, weil ihm ebenfalls der Sinn nach mehr Geld stand.

Wer wird der nächste?

### Grabenkämpfe vor | US-Forscher: dem Weltkongreß für Hochbegabte

Vom 5. bis 9. August findet in Hamburg die Weltkonferenz für hochbegabte Kinder statt. Schon jetzt haben rund 1000 Teilnehmer aus 40 Ländern - von A wie Australien bis Z wie Zimbabwe - ihr Kommen zugesagt. Rechtzeitig zu Beginn ist in Deutschland in Fachkreisen eine Kontroverse über die Förderung hochbegabter Kinder ausgebrochen. Für den Psychologen der Universität Hamburg Harald Wagner wird in Deutschland auf diesem Gebiet viel zuwenig getan: Während wir noch über das Problem .Hochbegabungen - ja oder nein?" diskutieren, haben andere Länder längst mit der Förderung begonnen."

Dagegen sind die Gegner jeglicher Förderung der Ansicht, daß sich besonders talentierte Kinder auch so durchzusetzen verstehen. Noch einen Schritt weiter will offenbar der Hamburger Psychologe Axel Hirsch gehen, der gar vom "Mythos des hoch-begabten Kindes" spricht. Auf Konkurrenzveranstaltungen wollen die Gegner ihre Argumente vortragen. Für die meisten Teilnehmer dürften freilich andere Probleme im Vordergrund stehen. So die Integration der Intelligenzbestien" in die Schule, wo viele - ähnlich wie die Minderbegabungen, wenn auch aus anderen Gründen – in die Außenseiterrolle ge-

drängt werden.

### LEUTE HEUTE

#### Gechartert

Eine Woche nach seiner Einlieferung in das Pariser "American Hospital" ist der an Aids erkrankte Schauspieler Rock Hudson wieder in die Vereinigten Staaten zurückgeflogen. Für den Transport des schwerkranken Stars war eigens eine Boeing der französischen Fluggesellschaft Air France für 100 000 Mark gechartert worden. Der Rückflug des 59jährigen in die USA war von größter Geheimhaltung umgeben. Noch wenige Stunden vor dem Abflug hatte die Pariser US-Botschaft die Presse wissen lassen, Rock Hudson habe den Wunsch geäußert, in ein französisches Militärkrankenhaus verlegt zu werden. Das amerikanische Handelsministerium teilte inzwischen mit, es werde auf die Ausstrahlung eines Fernsehspots, in dem Hudson für seine Heimat Illinois werben sollte, verzichten - "aus Achtung vor der Familie" des Schauspie-

### Gefunden

Ausländische Münzen im Gesamtgewicht von 1,4 Tonnen, die in Spieldesrepublik Deutschland gefunden wurden, hat Rolf Nierfeld, Geschäftsführer der Organisation deutscher Automatenaufsteller, für einen guten Zweck ummünzen lassen. Mitarbeiter der Commerzbank in Frankfurt haben in monatelanger zusätzlicher Arbeit diese Münzen aus 41 Ländern sortiert, gezählt und über die internationalen Verbindungen der Bank verwertet, um einen möglichst hohen Gegenwert zu erzielen. So konnte denn Nierfeld jetzt der Vorsitzenden



der Deutschen Welthungerhilfe, Helga Henselder-Barzel (Foto), einen Scheck in Höhe von 20313 Mark überreichen. Die Organisation ist besonders in diesen Tagen auf Unterstützung angewiesen, denn alleine im Mai des Jahres ist das Spendenaufkommen der Deutschen Welthungerhilfe um 65 Prozent gesunken.

### Gestartet

Der Abenteurer Arwed Puchs (32) will als erster Mensch den magnetischen Pol im Nordpolarmeer mit einem Kajak erreichen. Gemeinsam mit seinem amerikanischen Freund Jeff Scott will Fuchs, der aus Bad Bramstedt im Kreis Segeberg kommt, Anfang August von Kanada aus starten. Ende dieses Monats, so hofft er, werde er den magnetischen Pol erreicht haben, nach dem sich alle Kompasse ausrichten. "Wenn die Nadel nach unten zeigt", so Fuchs, "wissen wir, daß wir da sind."

### Geirrt

Ein aus Buchenzweigen und Stahldrähten bestehendes Kunstwerk, das der Pariser Bildhauer Pierre Weber (38) während der vergangenen 14 Tage im Schweiße seines Angesichts auf dem Gelände des Europäischen Skulpturenparks in Willebadessen (Kreis Höxter) geschaffen hatte, wurde von Mitarbeitern des Bauhofs der Stadt falsch eingeschätzt. Sie rissen es kurzerhand ab und transportierten die traurigen Reste auf den Müll. Offenbar hatten sie geglaubt. Webers \_landschaftsbezogenes Kunstwerk\* sei eine Spielerei von Kindern.

### müßte daher wieder großgeschrieben

Misereor-Bericht

Mit 280,7 Millionen Mark haben das Bischöfliche Hilfswerk Misereor und die Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe im vergangenen Jahr in 99 Entwicklungsländern den Kampf gegen Hunger und Elend fortgeführt. Bei der Vorstellung des Jahresberichts 1984 der kirchlichen Hilfsorganisation wies Misereor-Hauptgeschäftsführer Prälat Norbert Herkenrath gestern in Bonn bedauernd darauf hin, daß langfristige Entwicklungsprojekte hinter dringend notwendigen Sofortmaßnahmen zu-rückzustehen hatten.

#### Mehr "Schnüffler"

dpa, Berlin Immer mehr Jugendliche berauschen oder betäupen sich durch das Inhalieren von chemischen Lösungsmitteln. Darauf hat gestern der Verein für Suchtprävention und Therapie mit Drogenabhängigen in Berlin hingewiesen. Die Zahl der "Langzeitschnüffler", die mehr als ein halbes Jahr kontinuierlich "an der Tüte hängen", schätzt die Organisation allein in Berlin auf rund 2000.

#### Von Tigern getötet

AFP, New York Zwei Tigerweibchen haben am Montag eine Wärterin des New Yorker Zoos in Bronx angefallen und getötet. Die 24jährige Robin Silverman hatte aus noch ungeklärien Gründen das Gehege betreten, ohne sich zu vergewissern, ob die beiden Tiere eingeschlossen sind.

### **Rotlicht-Sünder**

AP, München Nach einem Urteil des baverischen Obersten Landgerichts darf ein Autofahrer trotz Rotlichts an einem Bahnübergang die Schienen überqueren. Ein Autofahrer hatte sich mit zulässigen 50 Stundenkilometern einem unbeschrankten Bahnübergang genähert, bei dem das Rotlicht in dem Augenblick aufleuchtete, als der Wagen nur noch 15 Meter vom Andreaskreuz entfernt war. Eine Notbremsung hätte unter Umständen dazu geführt, so hieß es in der Entscheidung, daß das Auto mitten auf den Schienen zum Stehen gekommen wäre. Der "Rotlicht-Sünder" wurde freigesprochen (Az.: 1 OB OWI 421/84).

KNA, Bonn

### Weniger Bildung

Katholiken sind nicht unbedingt dümmer als Protestanten, aber weniger gebildet. Zu dieser Schlußfolgerung kommt Edgar Piel, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Demoskopie in Allensbach, in einem Beitrag für die "Katholische Korrespondenza. Von den 16- bis 29iährigen Protestanten seien zur Zeit etwa 23 Prozent höhere Schüler und Studenten, schreibt Piel. Bei Katholiken der gleichen Altersgruppe gebe es demgegenüber nur etwa. 16 Prozent, die eine Höhere Schule oder Hochschule besuchten. Piel vertritt die Ansicht, daß sich ein Bildungsdefizit der Katholiken bis heute noch in allen möglichen Bereichen der Allgemeinbildung nachweisen läßt. Offenbar haben Protestanten eine höhere Motivation, ihre Kinder auch unter ungunstigen Bedingungen, etwa auf dem Lande, auf eine Höhere Schule zu schicken.

### Das beste ist: eine gute Versicherung

ZU GUTER LETZ

VERSICHERUNGEN

SĬGNAI

Über die vom Aussterben bedrochte Simmentaler Kuh heißt es in der "Schweizer Mustrierten": "Schweizer Zuchtstiere sind eine Rarität igeworden. Denn aus dem Ausland kommen Züchtungen, die bedeuten mehr Milch produzieren können d

### Die Vertreibung aus dem Parlament wirft ihre Schatten voraus schriebene Notwasserversorgung von Pumpenkeller eingerichtet; der Platz

dessen finanzieller Schaden sich auf

rund drei Millionen Mark belief, als

ihn das Münchner Landgericht für

drei Jahre wegen Betrugs und vor-sätzlich unterlassener Konkursan-

meldung ins Gefängnis schickte. Auf

den Mann warten überdies noch

300 000 Mark Steuerschulden, bei der

Bonn vorhanden war, mußte diese zunächst uminstalliert werden. Die Volksvertreter werden ihren engen Plenarsaal durch einen gedeckten Gang vom Bundeshaus aus erreichen, der Präsident und seine Begleitung aber kommen durch einen anderen Eingang von der Rheinuferseite her nicht etwa um Privilegien zu schaffen, sondern weil es sonst keinen Platz für diesen Aufzug gibt. Der Präsident wird über sich den

bekannten Adler aus dem Pienarsaal haben, den man aus dem Althau mitnimmt, zu seinen Füßen den 20 Meter tiefen Brunnen des Wasserwerks. Vor dem Plenarsaal befindet sich eine Mini-Lobby. Garderobe, Toiletten und Cafeteria werden im ehemaligen

für "Herren" mußte nochmals ein Geschoß tiefer angesiedelt werden, das auf den Plänen die Bezeichnung \_Kriechkeller" trägt.

Um dem Fernsehen zu seinem Recht zu verhelfen, mußten kanzelartige winzige Ausbuchtungen aus Beton in Tribünenhöhe eingebaut werden, die gerade Raum für die Kamera und den Kameramann bieten. Da der Charakter des Industriedenkmals unbedingt gewahrt werden mußte, dient der freistehende Kamin beim Kesselhaus des Wasserwerks künftig der Frischluft-Produktion für die Belüftungsanlage.

Der Umbau des alten Plenarsaals wird nach den Angaben von Weiß rund 87 Millionen Mark kosten. Der zuständige Regierungspräsident von Köln, Franz-Josef Antwerpes, hatte im November 1983 mit der Schlie-Bung des traditionsreichen Raumes gedroht, weil die seinerzeit hastig eingesetzte Decke aus Holz und anderen brennbaren Baustoffen bestehe, die von immer zahlreicher werdenden Stark- und Schwachstromkabeln durchzogen sei. Aus brennbaren Materialien bestünden auch die Deckenabhängungen im Rettungsflur des Plenarsaals und teilweise im Bereich der Treppenräume. Die Fußbodendecke des Plenarsaals sei nicht feuerbeständig, und es fehle die vorgeschriebene Rauchabzugsöffnung.

Antwerpes damals: "Jeder Tanzsaal in Klein-Kleckersdorf ist sichere als unser Parlament."

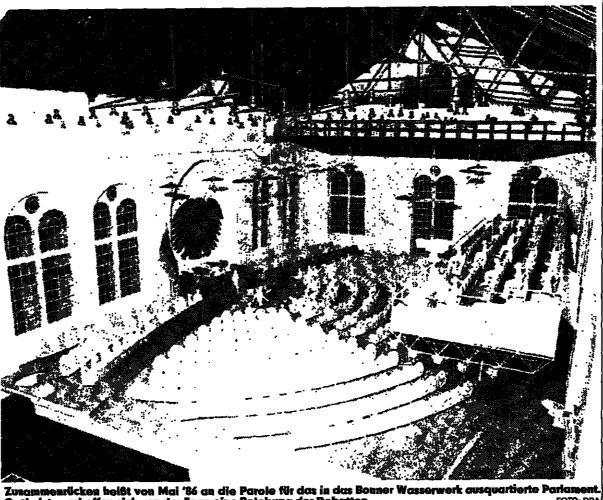

Optimisten erhoffen sich von der Enge eine Belebung der Debatten.

### WETTER: Unbeständig und kühl

Wetterlage: An der Südseite eines zur Ostsee ziehenden umfangreichen Tief-druckgebiets fließt wolkenreiche und kühle Meeresluft in Richtung Deutsch-



Santone: 40 12 bedeckt West Sarte S. 16T., @ bedeckt, still as Nebel. • Sprikagan. • Rayon. ★ Schneetall. ▼ Schools Gebiete (1822) Regen, 1879 Schreet, 1922 Hebel, 1884 Francesco geben <u>Lebacoure</u> 🖒 mara. 🍁 kai kaharen Linenglechen (aktivades (1900ash-750ess).

Vorhersage für Mittwoch:

In ganz Deutschland wechselnd, meis stark bewölkt und einzelne schauerartige Regenfälle, in Süddeutschland zum Teil auch Gewitter. Tageshöchsttemperaturen im Norden um 18 Grad. im Süden um 20 Grad. Tiefstwerte nachts um 13 Grad. Mäßiger, im Norden auch frischer bis starker Wind aus Südwest bis West.

Weitere Aussichten: Zunächst noch keine durchgreifende

| Anderung.   |       |                 | حصمد |
|-------------|-------|-----------------|------|
|             | 22 2M | Dienstag , 13 U | hr:  |
| Berlin      | 22°   | Kairo           | 31°  |
| Bonn        | 18° . | Kopenh.         | 18°  |
| Dresden     | 23°   | Las Palmas      | 24°  |
| Essen       | 15°   | London          | 15°  |
| Frankfurt   | 19°   | Madrid          | 22°  |
| Hamburg     | 16°   | Mailand         | 270  |
| List/Sylt   | 16°   | Mallorca        | 30°  |
| München     | 19°   | Moskau          | 220  |
| Stuttgart   | · 20° | Nizza           | 27°  |
| Algier      | 30°   | Oslo            | 16°  |
| Amsterdam   | 15°   | Paris           | 19"  |
| Athen       | 32°   | Prag            | 19°  |
| Barcelona   | 23°   | Rom             | 320  |
| Brüssel     | 16°   | Stockholm       | 16°  |
| Budapest    | 27°   | Tel Aviv        | 31°  |
| Bukarest    | 34°   | Tunis           | 32°  |
| Helsinki    | 17°   | Wien            | 310  |
| Istanbul    | 32°   | Zürich          | 184  |
|             |       | _               |      |
| Sonnemaniga | ng, a | m Donnerstag:   | 5.46 |
|             |       |                 |      |

Uhr, Untergang: 21.10 Uhr; Mondauf-gang: 22.05 Uhr, Untergang: 5.45 Uhr in MEZ, zentraler Ort Kassel

"Noch nie so nahe an der Katastrophe" Probleme nach Start der US-Raumfähre "Challenger" / Ein Triebwerk abgeschaltet

Das Drama, das drei Minuten und 30 Sekunden nach dem Abheben der Raumfähre "Challenger" begann, wäre um Haaresbreite zu einer Tragödie geworden, denn sekundenlang schien die Wasserung im Atlantik unver-

WOLFGANG WILL, New York

meidlich. Nicht nur Triebwerk eins schaltete wegen starker Überhitzung vorzeitig ab, ein Überhitzungsproblem gab es auch mit Triebwerk drei. Nur die blitzschnelle Reaktion des Kontrollzentrums und des Raumflugzeug-Kommandanten Gordon Fullerton verhinderten eine Notlandung auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta oder gar den Absturz

"Mit nur einem Triebwerk hätten wir die Umlaufbahn nicht erreicht, und die Chance, die Landebahn in Kreta anzusteuern, ist äußerst gering gewesen", erklärte Flugdirektor Cleon Lacefield in Houston. Er war verantwortlich für die erste Nachstart-Flugphase. "Über den Punkt, wo wir zur Not-

landung in Rota/Spanien hätten an-

setzen können, waren wir bereits hin-

weg", erläuterte der Flugdirektor

weiter. "So nahe waren wir noch nie-

Nasa-Ingenieur am Florida-Startkap.

Nachdem es beim Countdown wegen des Ausfalls eines Navigationsgerätes eine Startverzögerung von rund eineinhalb Stunden gegeben hatte, hob die "Challenger" mit ihrer siebenköpfigen Besatzung und den "Spacelab"-Apparaturen von der Startrampe 39 ab. Drei Minuten und 30 Sekunden später war es mit der üblichen, während der Aufstiegsphase herrschenden Routine im Cockpit, in Mission Control und am Startkap jäh yorbei.

Die Temperaturen im Triebwerk Nummer eins zeigten 1960 Grad Fahrenheit an. Da Hitzesensoren oftmals inkorrekte Dater, ermiteln, wurde der erste Temperaturmesser abgeschaltet und ein Ersatzsystem in Gang gesetzt. Aber auch dieser Sensor zeigte binnen einer Minute an, daß die Temperatur an einer Treibstoffpumpe des fraglichen Triebwerkes viel zu hoch war. Daraufhin wurde das Triebwerk fünf Minuten und 45 Sekunden nach dem Start – abgeschaltet.

"Ato", lautete jetzt der Befehl aus Mission Control, den Kommandant

mals an der Katastrophe", meinte ein Fullerton mit ruhiger Stimme wiederholte: "Abort to Orbit" - mit aller vermindert-verfügbaren Kraft auf die Umlaufbahn. Jetzt wurde ein ungewöhnliches Flugmanöver erforderlich: Das Gewicht der "Challenger" mußte verringert werden. Deshalb wurden 1980 Kilogramm Treibstoff aus den Tanks gepumpt.

> Noch ein weiteres Mal sollte während der Aufstiegsphase der "Challenger" Alarmstimmung in Mission Control aufkommen: Acht Minuten und zwölf Sekunden nach dem Start zeigten die Geräte das Überhitzen des zweiten Triebwerkes an, dessen Abschalten den Absturz der Maschine oder den Versuch einer Notlandung unumgänglich gemacht hätten.

Mission Control, obwohl nie zuvor in der Realität mit solchen Problemen konfrontiert, setzte alles auf eine Karte. Die angezeigte Überhitzung wurde durch Computer-Befehl einfach ignoriert, so daß die "Challenger" mit ihren verbleibenden zwei Haupttriebwerken die Umlaufbahn, wenn auch eine niedrigere, erreichen